

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Comma Schlamberger 183.





extended the military of a major of the state of the stat





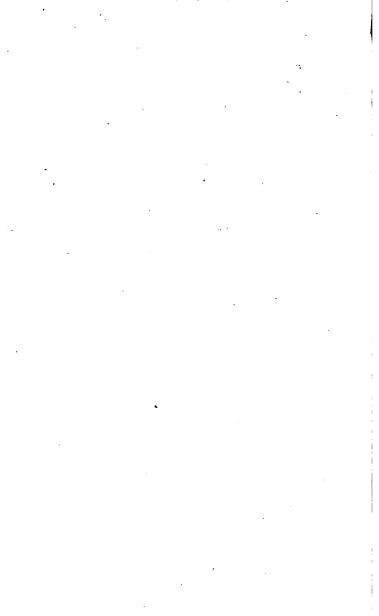

# Versuch e

b o n

Gottlieb Conrad Pfeffel.

Supplementbanb.



Briefe über Religion

A ##

Bettina.

Bafel 1824 in ber Schweighaufer'fchen Buchhandlung,

PT2445 P5-282

NO VINIO

Nachfolgende Blatter schenkte der ehrwürdige Pfeffel, zwei Jahre vor seinem Tode, einer Tochter, welche auf einige Zeit seiner Leitung übergeben war, während sie durch einen würdigen Geistlichen zur Constrmation vorbereitet wurde. Lange schon wünschte sie diesen köstlichen Schat, welchen der verewigte und unendlich geliebte Freund ihr anvertraute, auch andern übergeben zu können; allein die Aeusserung:

"Ich schreibe ia nur für meine junge Freundinn;

" sie allein wird und soll mich lesen" — ließ sie vermuthen, daß Pfessel diese Blätter schwerlich, so wie sie jeht erscheinen, oder vielleicht gar nicht, dem Drucke würde übergeben haben, und darum blieben sie ungedruckt.

Inswischen wurden sie doch von vielen Freunden des verehrten Mannes gelesen, welche alle der Bessterin zur Herausgabe derselben riethen. Sie entschloß sich iedoch erst als die Gemeinde, zu welcher sie gehört, genöthigt wurde eine Rirche zu bauen, und entsprach den Bitten ihrer Freunde nur unter der Bedingung, daß der Ertrag des Werschens zu diesem Kirchbaue verwendet werden sollte, und se er-

#### Borrebe.

fceint es benn gang wie es aus Pfeffels Sergen floß, obne die geringfte Beränderung.

Bei Kunftrichtern mag jeder Fehler, der allenfalls vorgesunden werden könnte, durch die bescheidene Erflärung, "Ich schreibe nur für meine junge Freun" dinn ze." — entschuldigt werden, denn gewiß dachte der vortreffliche Mann, indem er diese wenigen Blätter, über die Glaubenslehren der christlichen Religion, für seine liebe Pflegetochter niederschrieb, nicht daran, daß diese sie einst zu einem wohlthätigen Swecke dem Drucke übergeben würde.

Sie übergiebt sie aber auch nur darum dem Drucke, weil sie überzengt ift, daß sie von vielen ihrer jungen christlichen Schwestern mit Nuben gelesen, und daß die väterlichen Worte ihres unvergestlichen Freundes, noch auf manches herz tiefe und bleibende Sindrucke machen werden.

Gebweiler ben 19. Mai 1824.

Bald wird unfere Bettina uns verlaffen, und ich bin ihr nicht so nühlich gewesen, als ich es wünschte. So dachte ich einft in einer meiner schlaflosen Stunden und fann lange auf ein Mittel , biefen Bunfc wenigftens jum Theil noch ju erfüllen. Endlich blieb ich bei dem Gedanten fieben , bas Wefentlichfte aus unfern Unterredungen über bie Reliaion für fie aufs Bapier ju merfen. 3ch fage: bas Wefentlichftel, benn die Goranten meiner Beit amingen mich, furs ju fenn. Gie werben mir nicht einmal erlauben, einem frengen Plane ju folgen, viel weniger meinen Ausbruck mit jener Sorafalt au mablen , bie man fich jum Gefete macht , wenn man für die Welt ichreibt. Ach ichreibe ja nur für meine junge Freundinn, fle allein wird und foll mich lefen. Sie wird diese Blatter erhalten fo wie fie entfiehn. Ich fann fie weder ausbeffern noch abschreiben laffen. Defto abnlicher werden fie meinen mundlichen Unterhaltungen fenn; defto mehr wird meine Bettina glauben, ihren väterlichen Freund reben ju horen.

# §. 2.

Die Religion ift die wichtigfte Angelegenheit bes Menfchen.

Diefen Cat, liebe Tochter, bemeife ich bir nicht. Die Rolge diefer Blatter wird bich belehren, daß ich mabr rede. Religion, als Lebre betrachtet, ift, wie ich glaube, Erfenntniß ber Wahrheiten und Bflichten die fich auf die Verbindung des Menfchen mit ber Gottbeit gründen. Allein giebt es benn wohl folch eine Berbindung? bein reiner Sinn und bein schuldloses Berg bat bir, liebes Rind, nie erlaubt, diefe Frage an mich zu thun, bennoch alaube ich fie dir beantwortet ju haben. Erinnerft bu bich noch immer unferer erften Unterrebungen? Menn ein Menfch, fo fagte ich, mit dem vollen Gebrauche feiner Sinne und feiner Seelenfrafte ploblich ins Leben ermachte, wenn er ju gleicher Beit die Fabigfeit empfienge, feinen Gedanten und Empfindungen Worte ju geben, mas murde er mobl n fich felbst fagen? Unftreitig würden nach und nach folgende Fragen in ihm auffleigen :

Wo bin ich ? Wer bin ich ? Woher bin ich ? Warum bin ich ?

Wir wollen es einmal versuchen, meine Freunbinn, was für Antworten fein Berftand und fein Berg ihm auf diese Fragen geben würden.

## §. 3.

Wo bin ich? Es scheint zwar, daß der Renerschaffene zuerst auf die zweite Frage " wer bin ich?"
verfallen würde; allein es scheint nur so. Das prachetige, wundervolle Schauspiel der Ratur würde ihn so machtig an sich ziehen, daß er Anfangs schwerlich auf sich selbst achten, sondern gleich dem Ainde, die Tinge ausser sich zuerst wahrnehmen mußte.

Im Grunde liegt wenig daran, welche von beiben Fragen zuerft Statt finden. Wir, meine Freundinn, wollen der angenommenen Ordnung folgen.

Der Anblid der Erde mit den ungahlbaren , lebendigen und leblosen Wesen , die fie schmuden , der Anblid des himmels , mit dem majefidtischen Gestirn des Tages , das wir Sonne beißen, würde den Menschen anfänglich in eine entzückungsvolle Betäubung versehen, die bei der sanstern, aber nicht minder seierkichen Szene der Nacht, bei der Erscheinung des Mondes und des Heeres der Sterne sich in eine süße Rührung verwandeln würde. In allen Wesen, vom Größten bis zum Kleinsten, würde er bei einer anhaltenden Beschauung einen Plan, das beißt: Ordnung und Absicht entdecken. Bei reisserem Nachdenken und Bergleichen wird er sinden, daß auch er zu diesen Wesen gehört, daß aber keines derselben ihm ähnlich ift, und so wird er sich fragen:

Wer bin ich?

# §. 4.

Lange wird der sich felbst überlassene Mensch, und in einigen Stücken wird er sich immer ein Rathsel senn. Go viel aber wird er immer gang beutlich wahrnehmen, daß er die Gabe besitzt zu denken, sich von den Dingen außer sich Begriffe oder Borstellungen zu machen, sie gegen einander zu halten, darüber zu urtheilen, etwas gut oder nicht gut zu finden, zu wählen, das ift, anzuneh-

men oder zu verwerfen, zu wollen und nicht zu wollen, zu thun und nicht zu thun.

Er wird finden, daß diese verschiedenen Rrafte ben übrigen ihm befannten lebendigen Wefen entweder ganglich mangeln, oder doch in einem weit geringern Grade verlieben find. Wenn ber Menfch jum Beifpiel die Gabe befitt, fich Erfahrungen ju fammeln und Gebrauch davon zu machen, fo wird er bald wahrnehmen, daß das Thier hierin unendlich weit binter ibm jurud febt. Wenn die Reffel ibn einmal gebrannt, die Dornhecke einmal verwundet bat, fo wird er die Meffel und die Dornbecke permeiden, der Bogel hingegen, der fich beute ber Leimruthe entwunden bat, wird fich morgen dennoch durch se fangen lassen, und der Kisch wird sich im Rebe verftricken, wenn er aleich fieht, daß andere Fische in demfelben eingeferfert find, und vergebens ibre Breibeit fuchen.

Eben so wird er mahrnehmen, daß die Thiere mehrentheils nach einem blinden Triebe handeln, ben man Inflinct nennt, indeß er seine Handlungen überlegen, und oft Tage und Jahre vorher den Plan zu ihrer Ausübung machen fann. Schon in seiner Gestalt wird er manniafaltige Boridae por der

Sekalt der Thiere entdecken, und ob ihm gleich viele an Starke überlegen sind, so gelingt es ihm dennoch, sie fast alle zu seinen Unterthanen zu machen. Das Pferd und selbst der ungeheure Elephant tragen ihn auf ihrem Rücken, und das hobe Kameel beugt seine Knie, um sich von ihm die schwersten Lasken austaden zu lassen. Noch mehr, der Mensch besitt das Talent, die Fähigkeiten und angebornen Kunske ber einzelnen Thiere nachzuahmen und in sich zu vereinigen.

Er hat der Rabe das Alettern, dem Biber die Baufunft, dem Bogel das Singen, dem Fische das Schwimmen, der Spinne das Weben abgelernt, und in den meisten dieser Talente hat er feine Lehrer weit übertroffen.

Das alles ift viel, meine Freundinn! und bennoch febr wenig gegen die höhern Werke des menschlichen Verstandes. Der Mensch erforschet die gebeimen Kräfte der Natur, berechnet den Lauf der Gestirne und ihre Entsernungen, weiß die Finsternise und selbst die Rücksehr der Kometen auf Jahrbunderte vorher zu sagen, und bauet Maschinen,
welche die Stunden, die Tage, den Lauf der Planeten anzeigen und andere wodurch er in wenig Augenbliden feine Gedanten auf eine Entfernung von bundert Meilen mittheilen fann.

Dieses schwache Schattenbild, meine Bettina, wird hinreichen, dir einen Begriff von den unzahlbaren Borzügen des Menschen vor allen uns bekannten Bewohnern unserer Erde zu geben, und wenn er gleich, wie sie, sterblich ift, so kann man es ihm dennoch verzeihen, wenn er sich in einem gewissen Sinne, den flolzen Titel eines Königes der Natur beilegt.

## §. 5.

Allein bei allen feinen Borgügen vor den Shieren würde der Menfch doch nie auf den übermüthigen Gedanten gerathen, daß er felbft der Urheber feines Dafeyns fev.

Shen fo wenig wurde er fich bereben, baf er immer vorhanden war, und daß folglich fein Dafenn keinen Anfang gehabt habe. Die Frage:

Woher bin ich, oder, wo komme ich ber? wird also gang natürlich und nothwendig bei ihm entstehn. Sie wird fich aber nicht blos auf seine Person einschränken, sondern fich über die gange Natur, wovon der Mensch nur ein einzelner

und in Bergleichung mit dem Beltgebaude, ein unendlich fleiner Theil ift, erftreden.

Man kann fich nur breierlei Falle benken, wenn man den Ursprung der Welt, oder welches einerkei ift, der Natur, untersuchen will. Entweder hat sie gar keinen Anfang gehabt, und war ewig, oder sie ist durch Sufall, das ist, von ohngefähr entstanden, oder endlich, sie hat einen Urbeber, das ist, einen Schöpfer gehabt.

Lag uns, meine Freundinn, diefe brei Falle naber betrachten.

Ift die Welt von Ewigfeit ber, das ift, immer da gewesen, so ist der Plan, oder die Ordnung, nach der sie regiert und erhalten wird, auch von Ewigfeit ber. Diese Ordnung nennt man die Geseche der Natur, weil sie, z. B. der Lauf der Gestirne, der Wechsel der Jahrszeiten, u. s. w. auf unveränderlichen Negeln beruht. Diese ewigen Negeln müsten also einen über alles verständigen und mächtigen Urheber haben, der ebenfalls von Ewigseit gewesen wäre.

Denn es läßt fich ja nicht benten, daß bie Baume und Pflangen, die nicht benten fonnen, baß bie unvernünftigen Thiere, die faum für ihre eigenen Bedürfnisse sorgen, und sich um die ganze übrige Welt nichts bekümmern, zu geschweigen, daß die todten Steine sich selbst die Regeln ihres Baues vorgeschrieben, und die Quellen ihres Lebens geschaffen haben. Noch weniger könnte jedes dieser belebten und leblosen Wesen von sich selbst den Plat in dem zusammenhängenden Plane der Natur einnehmen, den es wirklich darinn einnimmt.

On siebest bieraus ganz deutlich, meine Bettina, daß wenn auch die Welt von Ewigkeit her wäre, die Gesehe, nach denen sie organisert, das ist, eingerichtet ist und regiert werd einen ebenfalls ewigen Urheber haben müßten, und daß, wenn du dir die Frage: woher bin ich? vorlegest, die Antwort: von Ewigkeit — dir nicht genügen, und daß dein gesunder Verstand gleichsam von selbst zu einem höchsten Wesen hinaussteigen würde.

## §. 6.

Der Zufall wurde dich noch weniger befriedigen. Dieses Wort hat eigentlich keinen Sinn, und die Sache, die es bezeichnen soll, ift ein Unding. Dieses brauche ich dir, meine Freundinn, nicht zu erstären. Du weißt, daß wenn man fagt: eine Sache

ift von ohngefähr geschehen, es eben so viel heißt, als daß Niemand Urfache war, daß sie geschehen ift.

Wenn alfo jemand vorgabe, bag ber Bufall bie Welt bervorgebracht habe, so mare es chen so viel, als wenn er fagte: Niemand bat die Welt bervor gebracht. Da aber boch manches in der Welt von obngefähr zu gescheben scheint, so ift es aleichwohl ber Mube werth, baf wir bei diefem Gegenffande noch ein wenig verweilen. Der Bufall ift bas Gegentheil von ber Ordnung. Bas von obngefabr gefchiebet, bas geschiebt nach teinen Gefeben, nach feinem Plane, und eben darum ereignet es fich nie, ober boch febr felten, mehr als einmal auf die nemliche Weife. Dimm g. B. einen Burfel, und wenn bu es auch bein ganges Lebenlang verfuchen wollteft, fo murbe es bir bennoch nie gelingen, bie nemliche Babl zwölfmal bintereinander zu werfen. Run aber find die Veranderungen des Mondes in einem einzigen Jahre zwölf bis dreizehnmal fo punftlich die nemlichen, daß man j. B. die Erscheinung des Vollmondes auf die Minute im voraus berechnen und angeben fann, und zwar pormarts und rudwarts, nicht nur für bas jufunftige fondern auch für bas vergangene, nicht nur für Gin ober für

Beben, fondern für bundert und für taufend Sabre. Eben diefes fann man bom Aufgang und Riebergang ber Sonne, und bom Laufe ber Planeten fagen. Du fiehft alfo, liebes Rind, daf bie Bemegungen ber Sonne und bes Mondes Befeben, bas ift, einer unveranderlichen Ordnung ober Regel unterworfen find. Was ift aber ein einziges Geftirn gegen bie Millionen Bflanzen und Thiere, bei benen bu biefe nemliche Beobachtung machen fannft? Der Rofenstrauch bringt immer Rofen, ber Apfelbaum immer Mepfel, und awar ftets in ber nemliden Jahrszeit, hervor. Roch nie bat ein Bferb einen Affen, eine Schlange einen Frosch, noch nie eine Taube; einen Naben, ein Risch eine Bledermaus geboren. Reder Mensch, ber nicht feines Berftandes beraubt ift, erfennt diefe Ordnung, Die wir blos barum nicht unaufborlich bewundern, weil wir fie von Rindheit auf taglich vor uns baben.

Wir feben aber in ber Natur nicht nur Ordnung, fondern wir finden auch, daß biefe Ordnung weife Absichten ober 3wecke hat. Die Pflanzen und bie Früchte dienen den Menschen und ben Thieren zur Nahrung; einige zu Arzeneien, andere liefern uns den Stoff zu unsern Aleidungsftuden, und felbft das Steinreich versorgt uns mit nühlichen Metallen und mit Materialien zu unfern Gebäuden.

Wenn wir alfo in ber Natur einen mit Weisheit angelegten Blan erbliden, fo baben wir noch einen febr wichtigen Grund mehr, um uns zu überzeugen, daß der Bufall fie nicht bervorgebracht, und bisber Babrtaufende bindurch erhalten babe. Bum Heberfluß, meine Freundinn, will ich es dir noch durch ein Beisviel bandareiflich machen, bas ichon ein alter Bhilosoph, Cicero, in aleicher Absicht gebraucht bat: fulle eine Urne ober einen Sack mit geschnitten ober gegoffenen Buchftaben, menge fie untereinanber und zeuch fobann, wie aus einem Glückstopf, einen Buchftaben nach bem andern beraus. Schwerlich wirft du in vielen Stunden zwei oder drei zufammenhangende Worte, und in vielen hundert Babren würdest du nicht zwei ober drei Beilen mit einem vernünftigen Ginn beraus bringen. Was find aber, liebe Betting, brei Beilen gegen bas unermegliche Buch der Natur, das noch kein Mensch bat auslesen fonnen und jemals auslesen wird, wovon jedes Wort, felbst jeder Buchstabe, das Geprage einer Macht und Weisheit tragt, von der wir uns nur einen schwachen Begriff machen fonnen. Wir wurden den Menschen einen Thoren beißen, der es versuchen würde, einen Grashalm, oder ein Sandforn bervorzubringen. Gleichwohl hat der Mensch einen hellen Verstand und einen fruchtbaren Ersindungsgeist. Wie sollen wir also den beissen, der das blinde Ohngefähr, das ift, der etwas, das nicht vorhanden ist, zum Urheber der Natur machen will?

3ch wurde, liebe Freundinn, bei dieser Materie nicht fo lange verweilt baben, wenn es nicht Men-' fchen gegeben hatte und noch gabe, die lieber von bem Bufall, als von einem allmächtigen und allmeifen Wefen abhangen wollen, weil fie gar mobl inne werden, baf es auffer ben phyfifchen Gefeben ber Ratur, das ift folchen, welche die Körperwelt angeben, auch moralische Gefete giebt, die bem menschlichen Willen vorgeschrieben find, und benen fle nicht gerne Geborfam leiften. Wenn bu , liebes Rind, dergleichen Menfchen reben borft, fo fchweige und erinnere bich an das, mas bein väterlicher Freund dir in obigen Beilen gefagt. Soreff bu einen andern behaupten , daß die Welt , oder die Natur von Emiafeit fen, fo bente bei bir felbft, bas fann mir niemand beweisen , und wenn dem auch so mare,

fo hat eben diefer alte Freund mir dargethan, daß diefe ewige Welt jedoch immer einen gleich ewigen und höchst weisen Verstand jum Urheber der Gesche haben mußte, nach denen sie so unläugbar regiert wird, und daß es der gesunden Vernunft weit ges maßer ift, den Gesetzgeber der Natur auch für ihren Urbeber zu balten.

## §. 7.

Nach bem, was ich dir, meine Tochter, bisher gesagt habe, beantwortet sich die Frage: "Wob er bin ich?" von sich selbst. Sine alles vermögende Traft hat die Natur und ihre Lierde, den Menschen hervorgebracht, diese Kraft nennen wir das höchste Wesen, oder Gott. Als Urheber der Natur wird er auch Schöpfer genannt, und die alten Deutschen gaben ihm den schönen Namen Alvater. Sinige Philosophen baben der Gottheit selbst den Namen Natur beigelegt, und so die Wirtung mit der Ursache vermengt. Diese Männer waren aber keine Gottes-läugner, weil sie der Natur alle die Sigenschaften beilegen, die dem Schöpfer zusommen.

Man thut aber febr mohl, wenn man diefe Redensart vermeidet, weil fie leicht Migverffand und eine Berwirrung der Begriffe veranlaffen fann. Lag uns, meine Bettina, unferm Schöpfer, wie unfere Borfahren, den Ramen Gott, bas beift, Gut, ober mit findlichem Bergen den beiligen Baternamen geben. Lag uns die Menfchen bedauern, bie lieber als vaterlofe Baifen ohne Rubrer, obne Aussicht auf der Erde umber irren , als bem Weltgebäube einen Baumeiffer und ber Menichbeit einen Vater jugefteben wollen, ber uns fo unendlich viele Mufter feiner Macht und Beisbeit vor Augen gelegt hat. Eben diefe 3weifler, eben biefe Gottesläugner warben bir, liebes Rind, ins Beficht lachen , oder fich für beschimpft balten , wenn bu beim Unblick eines prachtigen Tempels, ober eines berrlichen Rürftenschloffes ihnen zumuthen wollteft zu glauben, daß die vier Wande, die Steine und Balten, woraus diefes Gebaude befieht, das Ohngefabr fo jufammengeweht habe. Und was ift bas größte Meifterftud menfchlicher Runft gegen ber gefammten leblofen und belebten Natur? Eben bas und noch weit weniger, mas ein Sandforn gegen Die gesammte Rette der Alpen. Allein, fonnte man fagen, warum giebt es in diefer herrlichen, fo fchon geordneten Schöpfung, Ueberfchwemmungen, Orfane,

Bagelichlage, Bergfürge, Bulfane? Warum giebt es Mifgeburten im Reiche ber Bflangen und Ebiere, ja felbft unter ben Menschen? Auf diese Fragen, meine Frenndinn , läßt siche nicht durchaus antworten, weil wir den Blan und die Absichten des Schopfers nicht in allen ihren Theilen einsehn. felbft jene fchredlichen Naturerscheinungen , felbft jene vermabrlosten Geschöpfe, und die manchem Denfchen anflebenden Gebrechlichkeiten geben uns einen fiegreichen Beweis für bas Dafenn ber Maturgefete und ihres Gefetgebers; benn da biefe Unregelmäffige feiten im Gange ber Natur etwas aufferorbentliches und feltenes find, da man gegen eine Miggeburt im Ebierreiche mehrere taufend vollfommen ausgebilbete Geburten gablen fann, fo erhellet baraus, daß die Ordnung und ihre Gesete die Regel, und die Abweichungen von diefen Gefeten, die Ausnahmen von ber Regel ausmachen.

Sabe es feinen allverfidnbigen Gefehgeber ber Matur, fo murden wir gerade bas Gegentheil mahrenehmen, und die wohlgebilbeten, nach zwedmässigen Proportionen gebauten Pflanzen und Thiere wurden unter uns etwas eben so außerordentliches, etwas eben so selten fo feltenes seyn, als es jeht die Misgeburten

find. Doch ich will meine Bettina durch langere und manigfaltigere Beweise von dem Dasen Gottes nicht beleidigen, ihr natürlicher, gesunder Berstand und ihr gutes, redliches herz werden ihr nie erlauben, an einer Wahrheit zu zweiseln, die den Mensichen in seinen eigenen Augen veredelt, und ihm ein süßes Vorgefühl seiner Bestimmung giebt, die den Gegenstand der lehten Frage ausmacht, die jeder nachdenkende Mensch sich selber vorlegen wird.

## €. 8.

## Warum bin ich?

Da wir nun unfern Ursprung kennen, so laß ums nun, meine Freundinn, unster Bestimmung, das iff, dem Sweck unsers Daseyns, nachforschen. Laß uns seben, was unsere Bernunft und unser Gefühl uns davon offenbart. Denn ehe wir unsere Erkenntnist über diesen wichtigen Punkt aus einer höhern Quelle schöpfen, wird es nicht unnühe seyn, wenn wir sie in uns selber suchen. Blos das einsachste und klarke, was wir hievon wissen können, und auch dieses nur in einer kurzen Uebersicht, soll in diesem Blatt eine Stelle sinden.

Bich habe bich fchon oben mit ben Borgigen bes

Menschen vor den Thieren bekannt gemacht; er hat aber auch manches mit ihnen gemein, das wir nicht übersehn dürfen. Wie sie, hat der Mensch seine natürlichen oder körperlichen Bedürfnisse, und er stillet sie auf gleiche Weise. Dunger, Durst, Schlaf die Empsindung des Angenehmen und Unangenehmen u. s. w. sind dem Menschen, wie dem Thiere eigen, auch die Werkzeuge der Sinne hat er mit ihm gemein, ja es giebt Thiere, die ihm an Schärse und Feinheit des Geschts, des Gehörs und des Geruchs weit überlegen sind.

Dagegen aber besit der Mensch bas Vermögen, burch seine Sinne sich Begriffe ju fammeln, und Genüsse ju verschaffen, die ben Thieren gang fremd bleiben.

Sinnlich e Eriebe nennt man solche, die durch die Sinne erregt werden; auch diese theilt der Mensch mit den Thieren, jedoch mit dem Unterschiede, daß seine Bernunft ihm das Mittel und die Krast giebt, diesen Trieben zu widerstehen. Ein Pferd z. B. das durch anhaltendes Laufen durstig wird und in Schweiß geräth, wird dem nächsten Fluße zueisen um zu trinken und sich abzukühlen. Der Mensch aber, durch Beispiele gewarnt, wird sich zurückhal-

ten , um daburch einem plöplichen ober langfemen Tode ju entgeben. Die finnlichen Triebe erregen bei bem Menfchen heftige Gemuthebewegungen, bie man Leidenschaften nennt, und wovon einige, als Born , Meid , Baff Liebe , Gifersucht , auch ben Thieren nicht fremd find, indes andere, als Ehrgeit , Stoly , Spielfucht , Gelbgeit u. f. w. vornemlich bem Menfchen angehoren. Ginige biefer Leidenschaften find vob Grund aus unedel, andere fonnen durch die Vernunft veredelt, und soar ein Sporn für unfere Tugend werden. Die Liebe g. B. bat jabllofe Greuel, aber auch eine Menge Wunder ber Tapferfeit und der Grofmuth erzeugt; ein Burk beffen Stoly und Chrgeit nicht die Bergrößerung fondern die Beglückung feines Landes bezweckt, fann ein angebeteter Bater feines Bolfs merben. Da aber jede Leibenschaft ein gewaltsamer Busiand ift, so bedarf sie eines Baums, wenn sie nicht für uns, ober für andere gefährlich werden foll. Diefe Wabrbeit , meine Betting , brauche ich bir nicht su beweisen, und du wirst auch von selbst errathen, daß eben die Bernunft, die einige unserer Leidenschaften veredeln fann, ber Baum ift, ber fle alle in ben Schranfen balten muß.

Doch eh wir biesen Bunkt näher betrachten, muß ich dich auf einen Grundtrieb des menschlichen Gemüthes ausmerksam machen, der ihm eben so natürlich ift, als dem Körper das Gefühl seiner physischen Bedürsnisse, z. B. des Hungers und des Durstes; es ist der Trieb oder das Streben, glücklich zu seyn, das ist, sich seinen Bustand so angenehm zu machen, als es nur immer möglich ist. Diesen Trieb nennen die Philosophen den Glücksligkeitstrieb, und du siehst von selbst ein, meine Tochter, daß er aus der jedem lebendigen Geschöpse, besonders aber dem Menschen eingepflanzten Selbstliebe entspringt.

# §. 9.

Der Trieb, gludlich ju fenn, iff an fich eben fo unschuldig, als die Begierde seinen hunger ober Durft ju ftillen, er führt uns aber gang natürlich auf die Frage: gilt es gleich, was für Mittel wir anwenden, diesen Trieb ju ftillen? Statt einer Antwort will ich dir einige andere Fragen vorlegen.

Wenn ein Rauber, um fich gute Sage zu verschaffen, dich auf einer Reise auspländerte, wenn ein Freier , bem bu beine Sand versagt hatteft , bich mit Gewalt aus bem vaterlichen Saufe entführte, ober wenn man dir ergablte, bag ein junger Berschwender, um feinen Durft nach Bergnügungen ju befriedigen , bas Leben feines reichen Baters burch Gift abgefürgt habe , wurdeft du , meine Freundinn, die Art, wie diese brei Bersonen ibre Wünsche zu befriedigen , und folglich ihren Buffand angenehm ju machen fuchen, gut beißen? und bedarf es noch mehrerer Fragen, um dich ju überzeugen, bag niemand bas Recht bat, bein, ober anderer Blud an foren , um das feinige ju beforbern. Es muß alfo eine Regel geben, wornach der Menfch , bei Befrie digung feines Bludfeligfeitstriebes, fich ju richten bat : unfere Bernunft, ober wenn du lieber willk, unfere Selbfiliebe, lebrt uns diefe Regel ,ffie beift fo Wennich will, daß andere meine Glückfeligfeit nicht ftoren follen, fo muß ich die ihrige nicht stören, und wenn ich von andern erwarten will, daß fie mein Woblseyn befördern, so muß ich auch das ibrige befördern.

Doch nicht nur unsere Mitmenschen allein, fonbern auch wir felbft tonnen unsere Glückseligkeit ftoren. Beber unmäßige Genuß ber Bedürfnise und ber Bergnügungen bes Lebens, ift unferer Gesandbeit ober unsern außem Umftanden schäblich, und wir haffen uns selbft, wenn wir unfern Genüssen und unsern Leibenschaften feine Schranken seben.

## §. 10.

Glaubit bu , meine Bettina , daß ber Menfch Teine gange Beftimmung erfüllt, wenn er bem Triebe der Selbfiliebe, aus dem obige Regeln flogen, ein Genüge leiftet? 3ch glaube es nicht, weil er alsbann vor den unvernünftigen Ehieren nur fehr menig voraus haben wird. Auch diese suchen ihren Trieb nach einem, ihrer Ratur angemeffenen Wohlfenn, zu befriedigen, und es gelingt ihnen mehrentheils beffer als bem Menschen, weil ein gewiffer Inffinft fle vor manchen Gefahren g. B. vor bem Genuße giftiger Bflangen und vor dem übermäffigen Genuge der Gaben der Ratur und der finnlichen Vergnägungen bewahrt, indeg der Menich oft feiner gangen Bernunft bedarf, um fich an bie Maffigfeit im Genuße finnlicher Guter ju gewöhnen, und nur allju oft die lautesten Warnungen feiner Bernunft , jum Rachtheil feiner Gefundheit oder seiner Rube in den Wind schlägt. Es fragt fich

also, ob nicht der Schöpfer dem edelsten seiner sichtbaren Geschöpfe ein höheres Gesetz eingeprägt bat, das den Trieben seiner Selbstliebe zum Probierstein, und seinen Pandlungen zur Richtschnur dienen kann. Er, der die physische Natur so weislich geordnet hat, sollte er nicht auch die moralische Natur, das ist, den Willen des Menschen, einer Regel unterworsen haben, die ihn sicherer und wetter sührt, als die Selbstliebe? Diese Negel, meine Freundinn, ist wirklich vorhanden.

Die Philosophen nennen sie das moralische Gefühl oder das Sittengeset, sie ist aber nichts anders, als was wir, in der kunklosen Sprache des Umgangs, das Gewissen beißen. Es ist eine innere Stimme, die uns sagt, ob unsere Gestinnungen, und die Gründe, die uns dazu bewegen, gut oder nicht gut sind. Dieses Gefühl ist uns angeboren, und die Erziehung kann es blos mehr entwickeln und schärfen. Selbst dem Kinde, und den wildesten Bölkern, die eigentlich mit den Kindern auf einer Stuse stehen, ist es nicht fremd, ob ihnen gleich, wenn ich so reden darf, nicht alle Artikel desselben bekannt sind. Das Kind und der Wilde kennt z. B. das Eigenthum nicht, daher schweigt kennt z. B. das Eigenthum nicht, daher schweigt

ibr Gemiffen , wenn fie fich ein fremdes But gueige nen wollen; aber ben Wilden , wie ben eivilifierten Europäer wird bas, was er für unrecht erfennt, emporen, und er wird nicht für Recht balten, was fein moralifches Gefühl migbilligt, ob er es aleich, von der Leidenschaft bingeriffen, nicht immer unterläßt. Das Gewiffen fraat und nicht, ob biefe ober jene Sandlung unfern Gludfeligfeitstrieb beaunfliget, fondern ob fie an fich aut ober bofe iff, und wenn wir eine bofe Sandlung begeben, fo misbilliat fie unfer Gewiffen , bas ift , wir berauen fe auch alsbann, wenn fie uns einen angenehmen Genug verschaft bat. Sogar ber Lafterhafte , ber bas Sittengeset nicht beobachtet , bulbigt ibm baburch, dag er wünscht, es von andern besbachtet ju feben. Gin ungetreuer Berwalter jagt feinen ungetreuen Bedienten von fich ; ein ungetreuer Chemann forbert , bag feine Gattin ibm fen, und wenn feine Tochter fich verführen läßt, so faat er, fie fen entebrt morden. Gewiß wird meine Bettina Die Wichtigfeit Diefer Bemerfung füblen.

§. 11.

Die Philosophen aller Beiten haben es versucht,

bas Sittengeset in einen allgemeinen Sat zusammen zu fassen. Giner der größten Weisen unserer Beit hat es in folgende Formel eingekleidet: " Sandle so, daß deine Sandlungen eine Regel für alle Menschen werden können." Doch es kommt auf dersgleichen Formeln gar nicht an. Das Wesentlichste ist, daß wir bei allem unsern Thun und Lassen unser Gewissen zu Nathe ziehen, und seinen Singebungen solgen. Doch darf ich den Ausspruch eines hebrässchen Weisen, den du in der Folge näher kennen sollt, nicht mit Stillschweigen übergeben; er lautet also: Liebe Gott über alles, und deinen Mitmenschen, als dich selbst! —

Diese Regel macht die Liche, diese süßeste aller menschlichen Reigungen, zur Richtschnur unsers moralischen Berhaltens. Er besiehlt uns nicht, uns selbst zu lieben, weil dieser Trieb uns natürlich ist; allein er macht die Selbstliebe gleichsam zum Maßstab unsers Betragens gegen unsere Mitmenschen, und eben baburch bebt er den Widerspruch auf, der, wie wir gesehen haben, zwischen der Selbstliebe und dem Gewissen, oder dem Glückseligkeitstriebe und dem Sittengesehe statt sinden kann. Wenn jeder Mensch, seine Mitmenschen,

wie sich felbst liebte, so begreift jedes Rind, bag bie größte moralische Ordnung in der menschlichen Gesellschaft herrschen würde.

### §. 12.

Der hebraische Weise beschränkt unsere Pflichten nicht auf die Menschenliebe. Suvörderst fagt er: Liebe Gott über alles! und um den Grund dieses Gesebes anzugeben, sagte er: Liebe Gott, deinen herrn, über alles! Wir sollen also in Gott unsern moralischen Beberrscher nicht blos verehren, weil wir von ihm abhangen, sondern lieben sollen wir ihn, weil wir ihm das Leben, und alle Wohlthaten des Lebens zu danken haben.

Allein, so könnte meine Vettina fragen: ist benn bas Leben eine so große Wohlthat? Bisher war es eine Wohlthat für mich: allein so jung ich bin, so habe ich boch bei weitem mehr unglückliche, als glückliche Menschen gesehen; ich habe Erdbeben, tleberschwemmungen, Bergfürze, verheerenbe Krantheiten erlebt, welche die Menschen zu Tausenden, ich habe Kriege erlebt, die sie zu zehnetausenden hingerafft, und Millionen der Lebenden auf lange, vielleicht auf ihre ganze Lebenszeit arm und elend gemacht haben. Auch ohne diese Land-

plagen sehe ich, daß die mehresten Menschen sich kümmerlich nähren müssen; ich sehe, daß ein sehr großer Theil berselben in der Jugend stirdt, ohne das Leben genossen zu haben, und was das traurigste ist, so sehe und höre ich täglich, daß gute Menschen im Ungläck schmachten, und daß große und kleine Bösewichte im Uebersluße schwimmen, die Engendhaften unterdrücken und versolgen, alle ihre Lüste, auf Kosten der leidenden Menschheit, besriedigen, und mehrentheils bis ans Ende ihrer Tage die Früchte ihrer Uebelthaten genießen. Gleichwohl ist Gott unser Aller Bater, und da er Alles kann, so könnte er auch dieser moralischen Unordnung wehren, und nur die Guten glücklich, und nur die Bösen unglücklich machen.

Wenn du, liebes Kind, mir diese Zweisel vorlegteft, so gestebe ich dir, daß ich sie nur auf eine
einzige Art zu beantworten wüste. Unser Dasenn,
würde ich sagen, kann sich nicht auf unsere irdische Lausbahn einschränken; es muß sich über das
Grab hinaus erstrecken, sonst würde Gott nicht
Gott, das ist, er würde nicht gerecht, er würde
ein schlechterer Regent senn, als die mehresten Fürsten auf Erden, die, wenn sie den Gehorsam ge-

gen ihre Gefete gleich nicht flets belobnen, weil fie ihn für Bflicht halten , wenigstens den Ungeborfam aegen diefelben immer als Berbrechen beftrafen. Roch mehr, meine Freundinn, wenn unfer Dafenn mit biefem Leben aufborte , fo murbe ber Menfc im eigentlichsten Berffande bas einzige miflungene Gefchöpf Gottes fenn. Ein großer Theil feiner Eigenschaften und Anlagen wurden feinen weifen Bred mehr haben, fle murben unausaebildet, wie eine Blume in ihrer Anofpe ju Grunde gehn, und felbft bie Borguge bes Menfchen vor ben Thieren würden febr oft für ibn ein gar trauriges Gefchent Die unvernünftigen Thiere fennen zwar die Bedürfnisse der Nabrung, aber die vielfachen Rabrungsforgen bes Menschen fennen fie nicht. Sie feben die Bufunft nicht vorher , beren traurige Mus-Achten uns oft fo vielen Rummer machen ; fle fennen die giftigen Wirkungen der Berläumdung nicht und die zahllosen ttebel , welche die Verschiedenheit ber Meinungen unter ben Menfchen bervorbringt, find ihnen fremd. Die Todesfurcht ift bei ihnen ein gang bunkles Gefühl , das fich bochftens im Augenblick ihrer Auffosung auffert, indes der Mensch, beim bollen Genufe feiner Gefundheit und feiner

Semuthstrafte vor dem blogen Gedanten feiner Bernichtung jurudfchaudert, und bei dem Gedanten an feine bufflose Familie die Bitterfeit bes To- bes im Boraus tausenbfach schmedet.

Gestehe mir, meine Bettina, daß dieses Bilb, bem ich noch weit schwärzere Züge hätte beifügen können, keinesweges übertrieben ift, und daß wir nicht nur die Gerechtigkeit, sondern selbst die Beisbeit Gottes lästern würden, wenn wir nicht an eine nothwendige Ordnung der Dinge glaubten, in welcher die gegenwärtige Disharmonie sich in Sarmonie auslöset, und iede Fähigkeit, iede Kraft des Wenschen sich zur höhern Bollkommenheit entwickeln wird.

Mehmen wir an, daß dieses Leben blos der eiste Att unsers Dasenns, daß es ein Stand der Erziebung und Borbereitung zu einem fortgesehten bessern Leben ift, so erscheint uns Gott wieder als Allvater, und das Gebot des hebräischen Weisen, ihn über alles zu lieben, wird uns zur gerechten und süßen Pflicht. Er hat immer unsere Fortbauer nach dem Tode mit diesem Gebote verbunden. Aber auch schon vor ihm haben die größten Indischen, Perfischen und Griechischen Weisen ein Leben nach

dem Tode gelehrt, und alle gefittete Beller haben diese Lehre zum Grunde ihrer, im übrigen so verschiedenen Religionen gemacht. Cicero, der größte unter den römischen Philosophen, sagt in einem seiner berrlichen Werke, daß die Vernunft uns die Unsterblichkeit unserer Seele eben so laut, als das Dasenn Gottes predige.

Lag uns boch, meine Freundinn, die Aussprüche unserer Bernunft über biefen so bochft wichtigen Bunft etwas naber untersuchen!

### §. 13.

Seele heißen wir das Stwas in uns, dem das Bermögen beiwohnt, zu denken und zu wollen. If dieses Stwas eine bloße Sigenschaft unsers Körpers, die mit ihm vergeht, oder ein von ihm unterschiedenes Wesen, das ohne ihn fortdauern oder besiehen kann? Dieses, meine Freundinn, wollen wir zu erforschen trachten.

A. Gefeht, du wolltest schreiben, rechnen, zeichnen, oder das Clavier spielen, so entsteht zuerft in dir der Gedanke des Schreibens, Rechnens u. f. w. dann der Wille, diese Verrichtungen vorzunehmen, und dann erst gebietest du deinen Fingern, den Entschluß deines Willens auszusuhren. Die

beiben erfen Verrichtungen haben gang und gar nichts mit beinem Körper ju thun, und find von einander ebenfalls unabbanaia. Du fannft an das Schreiben , Rechnen , Must machen benfen, ohne den Willen zu haben, diefe Dinge wirflich zu thun ; bu fannft fogar ben Entschluß, fie ju thun, wieder jurudnehmen, und wenn bu bereits die Reder ergriffen, die Sande nach bem Clavier ausgestreckt baft, fo fannft du beinen Willen andern, und die Verrichtung unterlaffen. Co muß bei jeber freien Sandlung ber Rörper beinem Willen geborchen; ich fage! bei jeber freien Sandlung: benn bie natürlichen Bedürfniffe bes Korpers find von ber Seele unabbangig, ob fie gleich auch ihnen g. B. bem hunger, bem Durfte, bem Schlafe, vermittelft des Willens, bis auf einen gewiffen Grad gebieten fann. Auch biefer Umfand scheint uns angubeuten , baf bie Seele von bem Rorper unterschieden fep.

B. Wir fonnen uns vergangener, ober gefchehener Dinge erinnern. Wir fonnen uns bie Gindrude vergegenwartigen, bie fie auf unfere Sinne ober auf unfer Gemuth gemacht haben, wir

können uns sogar die Bilber der entfernteften Gegenstände, ohne Zuthun des Körpers, vor die Seele rufen, als ob mir sie leibhaftig vor uns sähen, und diese Darstellung geht, vermittelst unserer Sinbildungskraft in unserm Inwendigen vor; ja, die Sinne, durch welche wir diese Borstellungen erhalten haben, können geschwächt, oder gar zersört werden, und dennoch kann die Borstellung selbst in ihrer ganzen Lebendigkeit bestehen. Man kann z. B. das Gesicht oder das Gehör verloren haben, und sich dennoch die gessehenen Bersonen, Länder oder Gemälde, oder den Schall eines vormals gehörten Instrumentes, das Brülen eines Ochsen, das Loben eines Donnerwetters deutlich vorstellen.

C. Selbst im Schlafe, wenn die Aräfte unsers Körpers abgespannt sind, und unsere Sinne gleichsam still stehen, ist unsere Einbildungstraft beschäftigt. Es eröffnet sich in uns ein innerer Schauplat, auf dem wir nicht nur Zuschauer, sondern selbst handelnde Bersonen sind. Das iff, wir träumen. Freilich ist unter unsern Traumbildern selten ein Zusammenbang, und die Pandlungen des Träumenden sind nicht die

Wirfungen seines Willens. Weil wir aber in diesem Zustande oft weit lebhaftere Borstellungen als im Wachen haben, weil wir alsdann Dinge thun, an deren Bewerkstelligung uns im Wachen unser Körper hindern würde, 3. 23. wenn wir in der Lust zu schweben träumen, so scheint auch aus diesem Grunde unsere Seele ein von dem Körper unterschiedenes Wesen zu sen, den,

D. Erob aller hinderniffe, welche unfere Sinne und unfere förperlichen Uebungen uns in den Weg legen, fann die Seele die Kraft erlangen, für fich fort zu wirken.

Sie kann sich so febr in sich zurudziehen, daß sie durch das Getose einer Mühle, eines Wasserfalls, eines Sturmes, eines Gewitters, sich in ihren Verrichtungen nicht fioren läßt, und man hat häusige Beispiele von Menschen, die mitten unter den heftigsten Schmerzen des Körpers, ganz vorzügliche Werke des Geistes versertigt, oder, wie die Mutter Heinrichs des Vierten, die während den bestigsten Geburtswehen ein Liedchen sang, das Gefühl des Schmerzens durch Zerfreuungen betäubt haben.

E. Roch mebr, meine Betting, ber Menfch bat Ideen oder Begriffe, die fo gang von allem Rorverlichen geschieden find, daß felbft feine Sinne und feine Ginbildungsfraft feinen Theil baran baben, j. B. Tugend , Lafter , Wiffenschaft , Gelegenheit, Schonbeit, Abmesenheit und bunbert andere, bie man eben beswegen abstractte Begriffe nennt, weil fie von allen finnlichen Gegenftanden geschieden und gleichsam vergeiffigt worden find. Wenn du biefe Beariffe por bie Sinne bringen ober verforvern willft, fo mußt bu bir erft einen Gegenstand benten, bem bu fle beilegft, j. B. eine fchone Blume, ober einen abwesenden Freund u. f. w. Diese Bemertung scheint noch mehr, als die vorigen barsuthun, baf bie Seele ein für fich beftebendes Wefen ift.

# §. 14.

F. So giebt es auch Empfindungen der Seele, die dem Körper fremd bleiben, oder doch nur, wie durch einen Gegenschlag auf ihn wirten. Bei Lesung eines geistreichen Buches bleibt er ganz mußig und die Erzählung einer lustigen Geschichte muß zuerst auf die Seele wirken, ebe

fie ben auffern Menschen gum Lachen reiht, anflatt, daß wir bei finnlichen Gefühlen den Sie berfelben an unferm Körper angeben fonnen.

Eine fchmadhafte Speife, ein angenehmes Betranf fibelt unfern Gaumen und gur Beit einer beftigen Ralte verdrängt das wohlthätige Gefühl eines warmen Simmere die unangenehme Empfindung die ber Rroff in unferm Rorper ober in einigen Theilen beffelben bervorgebracht bat. Wenn wir frant find, fo konnen wir fast immer die leibende Gegend unfers Rorvers ober ben Git ber Rrantheit angeben. Boren wir bingegen eine traurige Rachricht, ober wir lefen fie auf einem Blatte , bas hundert Dei-Ien weit herfommt, fo erareift ein fchmerzbaftes Gefühl unmittelbar unfere Seele. Rein befonderes Gliedmaß unfere Rorpers wird bavon ergriffen; bb ibm gleich die beftige Erschütterung unfere Gemuthes burch ibre Burudwirfung eine Donmacht und bismeilen einen plöglichen Tod zuziehen fann. Oft bleibt aber auch bas Gemuth gefaßt, und ber Rörper erliegt. Diese Erscheinung, meine Freunbinn, ift febr merffburdig, denn wenn bie Seele mehr Starte haben fann, ale ber Rorper, fo muß fe von bem Körper unterschieden fenn.

Bielleicht machft bu mir ben Ginwurf, bag bei vielen Menichen im boben Alter die Seelenfrafte mit ben Leibestraften abnehmen , und daß folglich bie Seele nicht von dem Rorper unterschieden iff. hierauf antworte ich durch eine Frage: Wenn bas Unfrument eines Birtuofen fich verftimmt, wenn eine ober mehrere Saiten baran gefprungen find, ift es ein Beweis, daß das Talent des Runftlers abgenommen bat, oder gar verschwunden ift, wenn er nicht mehr fo gut, oder gar nicht auf feinem Inftrumente fvielen fann? Die Seele gleicht biefem Birtuofen, fie wirfet auf und durch die Organe des Rorvers: werden diefe geschwächt ober gerruttet, fo bleibt die Seele bennoch mas fie ift, aber ihre Wirfungen werden gehemmt. Eben diefes gilt von ben Trunfenen und Fieberfranfen. Go lange die Drgane ber erftern durch die Dunfte des Weins betanbt , und die der lettern durch die Gemalt bes Riebers überfpannt find , fo fonnen die Berrichtungen ber Seele nicht anders als unordentlich fenn ift aber ber Raufch oder die Rrantheit vorbei, fo fommen die Draane wieder in ihren natürlichen Buitand und die Seele fann wieder ungehindert auf und burch fie mirten.

Doch genug, meine Freundinn, über diese Materie. Es ließe sich noch vieles darüber sagen, allein ich halte die dir mitgetheilten Beobachtungen für hinreichend, um es dir mehr als wahrscheinlich zu machen, daß unsere Seele ein von unserem Körper unterschiedenes Wefen ift, das ohne ihn sein Dasenn fortsehen kann; dieses lernen wir aus ihrer Natur. Daß sie aber ihr Dasenn wirklich fortsehen wird, dieses können wir am leichtesten und am besten aus der Natur Gottes sernen.

Da Gott bem Menschen das Sittengeset in die Seele gelegt hat, so kann er dabei keinen andern Bweck gehabt haben, als die moralische Ordnung für die ganze Menschheit, und die moralische Bervollsommnung, das ist, die Tugend, für die einzelnen Menschen. Er mußte also selbst die moralische Ordnung und die Tugend lieben, und sobald dieses unläugdar ist, so kann es ihm nicht gleichgültig senn, ob die Menschen dem Gesehe des Gewissens solgen oder nicht, das heißt, ob sie tugendhaft oder lasterhaft sind. Wenn dieses ihm nicht gleichgültig ist, so kann, wie wir schon oden gesehen baben, das Schicksal der Tugendhaften und der Lasterhaften ihm eben so wenig gleichgültig, und mithin muß

Bielleicht machft bu mir ben Ginwurf, daß bei vielen Menfchen im boben Alter die Seelenfrafte mit den Leibesfraften abnehmen , und daß folglich Die Seele nicht von dem Korper unterschieden iff. hierauf antworte ich durch eine Frage: Wenn bas Buftrument eines Birtuofen fich verftimmt, wenn eine oder mehrere Saiten baran gefprungen find, ift es ein Beweis, daß das Talent des Kunftlers abgenommen hat, oder gar verschwunden ift, wenn er nicht mehr fo gut, oder gar nicht auf feinem Inftrumente fpielen fann? Die Seele gleicht biefem Birtuofen , fie wirfet auf und durch die Organe bes Rorpers; werden diefe gefchwächt ober gerruttet, fo bleibt die Seele dennoch mas fie ift, aber ihre Wirfungen werden gehemmt. Gben diefes gilt von ben Trunfenen und Fieberfranten. Go lange Die Drfinfe des Weins begane ber erftern burch urch die (Remote & taubt , und bie ber Biebers überfpannt

Fiebers überspannt gen der Seele ift aber der fommen t Doch genug, meine Freundinn, über diese Materie. Es ließe fich noch vieles darüber jagen, allein ich halte die dir mitgetheilten Beobachtungen für hinreichend, um es dir mehr als wahrscheinlich zu machen, daß unsere Seele ein von unserem Körper unterschiedenes Wesen ift, das ohne ihn sein Dasen fortsehen kann; dieses lernen wir aus ihrer Matur. Daß sie aber ihr Dasenn wirklich fortsehen wird, dieses können wir am leichtesten und am besten aus der Natur Gottes lernen.

Da Gott dem Menschen das Sittengeset in die Seele gelegt hat, so fann er dabei keinen andern Bwed gehabt haben, als die moralische Ordnung für die ganze Menschheit, und die moralische Bervollsommnung, das ift, die Tugend, für die einzelnen Menschen. Er mußte also selbst die moralische Ordnung und die Tugend lieben, und sobald dieses unläugdar ift, so fann es ihm nicht gleichgültig senn, ob die Menschen dem Gesehe des Gewissens solgen oder nicht, das heißt, ob sie tugendbaft oder

en und ber Lafterhafiltig, und mithin muß auch ihre Bestimmung verschieden seyn, das ist, Gott, als Regent und Gesetzeber der moralischen Welt, muß in dem Schicksal der Tugendhaften, sein Wohlgefallen an der Tugend, im Schicksal der Lasterhaften, sein Mißsallen am Laster offenbaren. Und da es am Tage liegt, daß das Schicksal der Tugendhaften und der Lasterhaften in diesem Leben eine Offenbarung des göttlichen Wohlgefallens für die Erstern, und des göttlichen Mißsallens für die Lettern heißen kann, so muß diese Offenbarung in einem andern Leben Statt sinden, und zu diesem Ende muß die Seele des Menschen unsterblich seyn.

Laß uns aber, meine Bettina, den Fall annehmen, daß Gott die Tugend, als eine erfüllte Schuldigkeit, unbelohnt lassen wollte, so müste er doch das Laster, als eine Uebertretung seiner Gesete bestrafen. Wäre nun die Seele nicht unsterblich, so müste er den Lasterhaften in diesem Leben bestrafen, und da konnte jeder Verbrecher sich durch den Selbstmord seiner Strafe entziehen; das ewige Gesets des Rechts, oder welches einerlei ist, die Gerechtigkeit Gottes, würde unbesriedigt bleiben, und die moralische Ordnung müßte nothwendig gestört wexden.

### §. 15.

Sine Betrachtung, die ich oben blos berührte, verbient, baf ich fie etwas naber entwidle, weil viele weise Manner einen Schluß für die Unfterblichfeit unferer Seele baraus gezogen haben. Gott, fagen fie, fann tein bentenbes Wesen der Bernichtung übergeben.

Der Menich hat von ihm bas Bermogen empfangen, die Matur und ihren Urheber ju erfennen; er bat ibm eine unerfattliche Wigbegierbe, er hat ibm ben edlen Trieb nach einer immer höhern Vollfommenheit, und mit ihm die 3dee der Unfterblichfeit eingenflangt. In jeder reinen Seele erregt biese Bbee nicht nur ben feurigen Wunsch, daß fie nicht bloß ein schöner Traum fenn moge, fondern fie erwedt auch in ihr eine bobe Abnung, ein weiffagendes Gefühl, bag diefer Bunich in Erfüllung geben merbe. Wie ift es möglich, daß ber allweise und allgütige Bater ber Ratur basienige feiner Geschöpfe, bas ibm bas liebfte fenn muß, weil er es am reichlichften ausgeffattet bat, burch bie 3bee eines Gutes taufchen follte, das er ibm von ferne zeigt, aber niemals jugeficht? Was murben wir von einem

Bater fagen, der seinem Busenkinde die herrlichfte Frucht seines Gartens darreichte, und im Augenblicke, da es darnach langte, sie ihm mit gleichgültiger Miene entzöge? Warum wies er sie ihm, wenn er sie ihm nicht geben wollte? Müßte nicht ein solches Betragen die Struccht, die Liebe und das Vertrauen des Lindes gegen den Bater schwächen, wo nicht gar zerkören? Nein, nein, meine Vettina! der Wunsch nach Unskerblichkeit ist ein vernünstiger Wunsch, er ist auf ein moralisches Bedürsniß unserer Seele gegründet. Gott kann und wird ihn nicht unerfüllt lassen.

## §. 16.

So batten wir nun auch auf die vierte Frage: " Warum bin ich? "

die Antwort gefunden. Die Beftimmung bes Menfchen ift:

Zugend und Unfterblichfeit. -

Allein fo einleuchtend, fo beifallswürdig die Aufschlüße find, welche die Bernunft uns über unfere Serfunft, über unfere Pflichten und unfere Erwartungen giebt, fo mußen wir bennoch gesteben, meine Freundinn, daß wir über man-

des noch mebr Licht, noch mebr Gewifbeit gu haben munfchen. Selbft ber weifefte unter ben Griechen, ber ehrmurdige Sofrates, bat diefen Bunich und zugleich die Soffnung geheat, daß Gott ibn bereinft, und . vielleicht balb, erfüllen werde. Mehrere bebräische Sittenlehrer und Dichter erhoben diese Soffnung jur Gewißbeit und machten fe jum Bolfeglauben. Der Weisefte unter ihnen, beffen ich ichon oben ermähnt habe, that noch mehr, er erflarte fich für einen Gefandten Gottes an die Menschheit und fogar für einen Gobn Gottes. Sefus, fo bief er, bemirfte burch feine Lehre, und burch feine Thaten, eine ber größten Revolutionen oder Beranderungen, bie fich jemals auf Erden gutrug. Er mar der Stifter der Religion, Die nach feinem Beinamen Chriftus - Die Chriftliche genannt wird. Man beißt fie auch die geoffen barte, weil fie mehrere Lebrfape enthält, auf welche die blofe Bernunft ben Menfchen nie geführt baben murde. Dagegen nennt man natürliche Religion diejenigen Wahrheiten, die der Menfch, burch Beob's achtung und Rachdenfen, über die Matur und über fich felbft, von Gott und feiner Regierung

und von der Bestimmung des Menschen zu ertennen fähig ist. Diese natürliche Religion ist
es, die ich bisher dir, meine Tochter, vorgelegt habe. Nun ist es Beit, dich auch die ge offenbarte Christus-Religion kennen zu
lehren. Da aber ein Theil ihrer Grundsche
schon den Israeliten und ihren Urvätern bekannt
war, so ist es nötbig, daß ich zuvor aus der
Geschichte derselben dasienige voranschicke, was
sich auf die Religion, das ist, auf die Erkenntniss Gottes, und seines Verhältnisses zu den
Menschen beziehet.

Die Quelle, aus der ich schöpfen werde, ift bas fogenannte alte Bestament, oder die Sammlung derienigen Schriften, denen die Hebrder und selbst die Christen ein gättliches Ansehen beilegen.

#### 6. 17.

Die heiligen Bucher der Hebraer fleigen bis jum Ursprung der Welt hinauf. Sie verkünden uns ein höch stes Wesen, einen einzigen Gott, der sie erschaffen hat, und sie nach ewigen Gesehen erhält und regiert. Sie lehren uns eine Geschenelt, das ift, eine Klasse unsichtba-

rer, mit Berffand und Willen begabter Befen fennen, welche Engel beifen, verschiedene Rlaffen ausmachen, und alle, mehr oder meniger, an Erfenntnig und an Araften über ben Menfchen erhaben find. Die Engel als vernünftige freie Wefen, fonnten amifchen bem Guten und dem Bofen mablen. Viele unter ibnen lieffen fich burch ben Stoll jum Ungeborfam gegen ib. ren Schöpfer und Dberherrn verleiten, und fo entftand das moralische Hebel ober die Gunde. Die gefallenen Engel wurden von bem Aufent-- balte ber Treugebliebenen und von bem Genuffe ihrer Glüdfeligfeit ausgeschloffen. Auch die Denfchen bielten die ihnen auferlegte Brufung nicht aus und ihre Strafe mar der Tob, das ift, ein Schmerzbaftes Gefühl, bas mit ihrem Hebergang aus diefem Leben in ein anderes verbunden murbe, anffatt, daß diefer Uebergang bloß eine unmertliche angenehme Verwandlung batte fepn fonnen. Denn, daß die Bdee von einem andern Leben, mithin die Unfterblichfeit ber Seele, den erften Menichen nicht fremd mar, erbellet aus bem, mas bas altefte biefer beiligen Bucher von einem frommen Manne aus den früheften Beiten

fagt: " weil er ein gottliches Leben führte, fo nahm ibn der Berr binmeg, und er murbe nirgende gefunden. Die Vernichtung fann nicht ber Lohn der Tugend fenn ; Gott muß alfo diefen beiligen Mann, welcher Enoch bieß, in ein anderes befferes Leben verfett baben. Schon die erften Menfchen bejeugten dem Sochften Wefen, das fie Bebovab nannten, ibre Berebrung und Danfbarfeit, burch Gebet und Opfer, das iff, fie redeten mit bem unfichtbaren, aber allgegenwärtigen Gott. Gie banften ibm für feine Wohlthaten und empfahlen fich feinem Schute, als ob fie ibn vor fich faben. Der Gedanke von der Allgegenwart Gottes war febr vernünftig, benn da Gott überall wirft und in keinem Körper eingeschloßen ift, so kann er miraends abmefend fenn.

Du fiebft, meine Freundinn, daß die Religion ber erften Bater des menschlichen Geschlechts, die man auch Erzväter oder Patriarchen nennt, bochst einfach und die wahre natürliche Religion war. Blos die Opfer waren ein Busab, aber ein unschuldiger, ja sogar lobenswerther Busab, woburch die Menschen das Befenntnis ablegten,

daß alle Guter ber Ratur, die fie genoßen, ein Gefchent Gottes find, wovon fie ibm einen Theil jum Beichen ihres Dantes und ihrer Abbangigfeit, weiheten und jurud gaben. Obwohl diefer Glaube ber erften Menfchen und ibr aufferer Gottesbienft ber Vernunft völlig gemäß mar, fo mar er laut bem Berichte des Mofes, bes älteften Beschichtschreibers ber Bebraer, ber gualeich der altefte aller Geschichtschreiber ift, nicht blog das Werf der Vernunft, fondern die Ergvater empfiengen auf mancherlei Beife Offenbarungen oder Gingebungen vom Gott Bebovab, welche die Erfenntniß der Wahrheit bei ihnen erwedten und rein erhielten. Es ift auch mabrfcheinlich, daß in ben erften Rabrbunderten ber Welt, da bas menschliche Beschlecht noch in einem Buffande der Rindheit mar, die gottliche Weisbeit besondere Mittel anwandte, um bei demfelben die reine Ratur-Religion fortzupflangen, . weil es damals noch feine Schrift und folglich feine Bucher gab, und weil durch die mundliche Ueberlieferung die Wahrheit fehr leicht fich hatte verlieren und burch fremde Bufabe verunftaltet werden fonnen. Diefes geschab auch wirklich,

als die Menschen in den folgenden Jahrhunderten sich immermehr auf der Erde ausbreiteten,
und von den Wohnpläten ihrer Stammväter,
der Patriarchen, entfernten. So entstanden unter ihnen allerhand falsche Begriffe und Meinungen, besonders die Bielgötterei und die Abgötterei.
Die Bielgötterei nahm mehr als einen Gott an; die
Abgötterei sette die Geschöpfe an die Stelle des
Schöpfers, und erwies ihnen göttliche Shre.

Die Sonne und die übrigen Gestirne waren die ersten Gegenstände der Vielgötterei und der Abgötterei, und endlich gieng die Unwissenheit und die Verkehrtheit der Menschen so weit, daß sie selbstgemachte Vilder zu Göttern erhoben, ihnen Leben und Almacht zuschrieben und sie mit Opfern und Gebeten verehrten.

#### §. 18.

Aller eingeschlichenen Brrthumer ungeachtet, bat die patriarchische Religion fich vor und nach einer großen Ueberschwemmung, deren auch andere alte Geschichtschreiber erwähnen, bei seht vielen Nachkommen der Erzväter rein erhalten. Siner unter ihnen, Namens Abraham, sein Sohn Mage und fein Enkel Jafob, der auch Ifrael

beißt, ließen sich, ganz befonders angelegen fenn, den Glauben an einen einzigen Gott, dem man nur durch einen heiligen, das ift, frommen Wandel, gefallen kann, in ihrer Familie aufzubewahren, und durch ein rechtschaffenes Leben zu bethätigen.

Ein Sohn dieses Bafobs, Ramens Roseph, ben feine Weisheit und Tugend gur Stelle eines Minifters des Roniges in Egypten erhoben batte, berief gur Beit einer Sungerenoth feinen Bater mit all den Seinigen in dieses Reich, wo fie eine Rolonie anlegten, bie in einigen Jahrhunberten ju einer febr jablreichen Ration beranwuche. Die egyptischen Ronige verfolgten die Ifraeliten, machten fie ju Sflaven und fuchteu fie nach und nach ju vertilgen. Mofes, ein Mann von aufferordentlichen Geiftesgaben, der als ein Rindling am foniglichen Sofe, in allen Wiffenschaften der eanptischen Gelehrten Unterricht empfangen batte, murde von der göttlichen Borfebung jum Retter feines Bolts auserfeben. Es gelang ihm endlich, die Bartnadigfeit bes Ronigs in Egypten ju bestegen, und die gange zahlreiche Rolonie vom Joche der Dienfibarfeit

ju befreien. Während ihres Stlavenftandes bat. ten fie einen aroßen Theil der reinen Religionsbegriffe ihrer Vorfahren, aus Mangel an Unterricht, verloren, viele abergläubifche Gebrauche ber Cappter liebgewonnen, und vornemlich eine große Reigung jur Abgötterei von diefem abgottifchen Volte geerbt. Mofes, durch göttliche Dffenbarungen erleuchtet, wollte bei feiner Nation nicht nur die patriarchalische Religion in ihrer ganzen Reinheit berftellen, sondern zugleich ibrem Sange jum Gopendienfte mit Rraft entgegen arbeiten. Desmegen errichteten feine Gefebe aleichsam eine Scheidemauer zwischen feinem und jedem andern Bolfe und führten gottesdienftliche Gebrauche ein, bie an Bracht den egyptischen nichts nachgaben, an moralischem Werth aber fie weit übertrafen. Das erfte Grundgefet der Afraeliten mar in geben Artifeln gufammen gefagt, die wir die gebn Gebote Gottes nennen, und die alles enthalten, was eine aus der Barbarei hervorgegangene Mation gegen ihre Mitburger, und gegen ihren bochften Oberberrn ju beobachten bat, ein Titel, ben Bebovah in Diefen Geboten fich beilegte, und fo bas Bolf Bfrael ju feinem Bolfe erflarte.

Da nun biefes Gefebbuch bas altefte und weifefte unter allen, vornemlich die Boblfahrt bes Staats und die Verbefferung der öffentlichen Sitten bezwedte, fo barf man fich gar nicht munbern , daß darin blos von zeitlichen Belohnungen und Strafen geredet wird. Go murbe die eine fache, vatriarchalische Religion, welche britthalbtaufend Jahre ohne ichriftliche Gefebe, ohne Tempel , ohne Briefter , ohne Ceremonien beffanben batte , nach ben Bedürfniffen ber Beit amar nicht in ihren Grundwahrheiten geandert, aber boch mit mancherlei wichtigen Bufaben verfeben, wovon gleichwohl die mehreften blog bas ifraclitische Volk angiengen. Erft nachdem es bas Vaterland feiner Vorfahren in Befit genommen und fich Ronige gegeben batte, erhielt es, fatt eines jum Gottesbienft eingerichteten prächtigen Gezeltes in der Sauptftadt Berufalem, einen noch weit herrlichern flehenden Tempel, gu melchem der Konig David die Materialien gefammelt und fein Sohn Salomon ben Bau vollführt batte. Diefe beiden Ronige, meine Dochter, find febr merkwürdig; der erfte war der erhabenfte Dichter , der jemals lebte ; feine Gefange,

Pfalmen genannt, jeugen von einer gottlichen Begeifterung , und einige enthalten Bropbegeinngen , das ift , Vorbersagungen fünftiger Begebenheiten, die nach der Sand wirflich in Erfüllung gegangen find. Salomo mar ber gelehrtefte Kürst nicht nur seiner Beit, sondern unter allen folgenden Königen seiner Ration. Seine Schriften enthalten Grundfate der Gottesfurcht und Regeln der Weisheit , benen das Alterthum menig oder gar nichts an die Seite feben fann, und in feinem Buche " ber Prediger" fo wie in ben Bfalmen feines Baters, finden fich Spuren von der Bebre der Unfter blichfeit unferer Seele, Die aus ber frubern Geschichte Sauls noch bentlicher bervorleuchtet , ber ben Geift Samuels nicht würde baben um Rath fragen wollen, wenn er nicht an feine Fortbauer nach dem Tobe geglaubt Batte. Die spätern Schriften des alten Teffaments laffen über diefen Bunft feinem Sweifel Bu ben Beiten ber Maffabaer mar ber Glanben an ein anderes Leben unter ben Ruben fo allgemein, daß fie für die abgeschiedenen Sec-Ien Gebete und Opfer barbrachten.

3ch habe mich, liebe Bettina, bei biefem

Bunfte deswegen aufgehalten, weil es Religionsfeinde gegeben hat und noch giebt, welche bebaupten, daß die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele den Juden der Borzeit unbefannt war.

§. 19.

Comobl vor als nach dem foniglichen Dichter David funden von Beit ju Beit unter ben Bebraern mertwardige Boltslehrer auf, die man Bropheten bieg. Glaube nicht, meine Bettina, daß ihr vornehmftes Geschäfte mar, die Begebenheiten der Zukunft vorauszusagen. geschah freilich oft, und die Folgezeit bat gelebrt, daß viele ihrer Weiffagungen in Erfüllung gegangen find. Von allen fonnen wir diefes nicht fagen, weil die Entfernung der Reit und der Orte, besonders, auch die Dunkelbeiten einer veralteten Sprache Urfache find, daß wir fie bei weitem nicht alle verfieben. Das wichtigfte Amt der Bropheten, die du mit den Brieffern nicht vermengen mußt, war, daß fie im Mamen Gottes und, wie fie verficherten, auf Gottes Befehl, jum Bolf und ju feinen Regenten redeten, ibnen die berrichenden gafter und eingeriffenen Misbräuche, besonders aber die Abgötterei verwiesen, ju der ein Theil der Ration fich mehrmals durch das Beifpiel Schlechter Ronige und der benachbarten beidnifchen Bolfer verleiten ließ, daß fie das Wefen und ben 3med der Religion barftellten, die Beuchelei und das fchabliche Borurtheil befämpften, als ob die Frommigfeit und der mabre Gottesdienft in aufferlichen Ceremonien , abergläubischen Hebungen und Opfern beflanden. Rurg, ber Beruf ber Propheten mar, der Nation gereinigte Atligionsbegriffe und wahre Liebe gur Tugend einzufiofen , und benen bie fich nicht belehren, das ift, beffern wollten, die göttlichen Strafgerichte anzufundigen. Diefes thaten fie in einer feierlichen bilberreichen Sprgche, die febr oft Gebanten ausbrudet, melche alles übertreffen, was wir bei den Rednern und Dichtern anderer Bolfer bewundern.

### §. 20.

Die mosaische Religion war nicht nur ein Glaubens - und Sittengeset für die Ifraeliten; die göttliche Vorsehung bediente sich ihrer zu einem weit allgemeinern für alle Beiten und Bölfer gleich wohlthätigen Swede. Ein kleines,

in einem Winkel von Affen wohnendes Volf, das den großen Nationen diefes Welttheils, ben Berfern, Sindus ober Offindianern und Sinefen, noch feinen vormaligen Berren, ben Canntern an Cultur, bas ift, an Aufflärung im Rache ber Wiffenschaften und Runfte lange nicht beis fam, follte gleichwohl fünfzehnhundert Sabre lang bas Wächteramt über die Urfunden ober Schriftlichen Denfmaler der gottlichen Dffenbarungen verwalten, und so sehr es, fraft seiner Gefete, von andern Nationen geschieden mar, fo follten bennoch von Beit ju Beit aus feinem Schoofe fich Strablen des Lichts über fremde Reiche verbreiten, und der Lehre des Weifen von Ragareth, in ber Stille ben Weg bah-Rett.

Dieses geschab theils durch die Reisen, die fürftliche und andere vornehme Personen nach Berusalem unternahmen, um fich mit der Weisedeit der erleuchteten Männer dieses Landes bestannt zu machen, theils durch die Handelschaft, welche die Juden seit Salomons Beiten in auswärtige Reiche trieben, vornemlich aber durch die Wegführung des größten Theils des jüdischen

Bolls in die Gefangenschaft der Affprer und Babvlonier.

Berschiedene seiner größten Propheten lebten und lehrten zu dieser Beit. Sie theilten die Gefangenschaft ihrer Brüder, und trugen die Lehre von einem einzigen wahren Gott bis zu den Füßen des Thrones der babylonischen Monarchen, die sie mehr als einmal mit willigem Herzen aufnahmen. Es würde zu weitläusig seyn, liebes Kind, dir die historischen Beweise bievon anzusühren; du wirst sie dei Lesung des alten Testaments selbst, mit leichter Mühe sinden.

Die heidnischen Nationen, die ich dir oben nannte, hatten auch ihre Weisen oder Philosophen. Bei den Egyptern hieß man sie Epopten, bei den Persern Magier, bei den Indern Brachmanen oder Braminen, und aus ihren Schriften wurde die Bolksreligion zusammen getragen. Ihre Sittenlehre war auch mehrentheils rein und oft erhaben; allein die Werke des Confucius, dieses großen Sinesischen Staats und Sittenlehrers, ausgenommen, wimmelten die Glaubensbücher der obgenannten Völker von widersstnigen oft lächerlichen und die Gottheit ent-

ehrenden Mahrchen, welche den Begriff von einem böchften Befen auch da, wo man ihn antrift, ganglich verunstalten, und durch die abgeschmadteste Bielgötterei oder Abgötterei verdrängen. Doch ist merkwürdig, das alle biefe beidnischen Glaubensbücher die Unsterblichkeit der Seele zu einem Sauptzwede machen.

## §. 21.

Bei Lefung bes vorhergehenden Abschnitts könnte meine Bettina mir einwenden: man findet doch im alten Testament eine Menge unglaublicher Geschichten, anstößiger Ausbrücke und ärgerlicher Handlungen, die den hohen Ursprung dieses Buches verdächtig machen. Hierauf könnte ich dir bloß antworten: Wenn du in einem Haufen schlechten Sandes eine Handvoll der vortresselichsten Diamanten fändest, würden sie deswegen aushören Diamanten zu senn, weil sie in einem Sandhausen gleichsam begraben lagen? Würde es dich nicht um desso mehr wundern und freuen, einen so ganz unerwarteten Schatz gefunden zu haben? Halte dich, mein Kind, so könnte ich fortsabren, blos an die Sdelsteine,

blos an bas Bortreffliche, blos an bas Unveraleichbare, bas aus biefem Buche bervorglangt, und fich über alles weit erhebt, was die größten Beifen bes Alterthums von Gott, feinem Befen und feinen Gigenschaften und von der mabren Art ibm ju bienen gesagt baben. Den Reft überschlage, als etwas, bas bich nicht angeht, als eine uralte Schrift, die du nicht lefen, ober nicht recht verfieben fannft, bu wirft bemungeachtet eine aufrichtige Berehrerinn bes geoffenbarten Gottes , eine überzeugte und rechtschaffene Christinn fepn tonnen. Es ift fogar eine Boridrift des Chriffentbums, alles ju prufen, und nur das Gute , bas ift , bas mas unfer Berfand für mabr und unfer Gemiffen für pflichtmaffig erfannt, ju behalten.

So könnte ich bir antworten, meine Freunbinnn! und ich glaube, meine Antwort würde bich beruhigen; allein ich kann und muß dir noch mehr sagen. Wir dürfen im alten Testament dassenige, was auf die Nationalgeschichte der Auden und auf ihren Nationalgottesdienst Bezug hat, von den Glaubens- und Sittenlehren\_und überhaupt von denjenigen Offenbarungen unter-

Scheiden, die für alle Bolfer und alle Beiten gegeben und blos burch die Sande ber Ruden gegangen find, um von ihnen bis auf ben Augenblick aufbewahrt ju werben, ba fie ber gefammten Menschheit mitgetheilt werden follten. Die Rationalgeschichte ber Buden bat, wie die Siforie aller alten Bolfer, ibre beroifden Reiten, Die an Die Barbarei arengen. Die Geschichte berfelben ift oft mit mundervollen Begebenheiten angefüllt, bie einen mabren Grund baben fonnen, aber entweder in eine dunfle Bilberfprache eingeleitet find, ober beren Wahrheit von den Erzählern mit ben Rarben des Wunderbaren ausgeschmudt morben ift, um bie Baterlandeliebe des Bolfs und feine Chrfurcht für die Berfonen, feine Bewunderung für die Borfahren ju vermebren. Die Nationalgeschichte ber Juden ift für uns in mancher Sinficht fremb. Wir baben nicht nöthig, uns über ihre Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichfeit den Ropf ju gerbrechen, und fie gehört nicht unter Die Glaubens-Artifel des Christenthums. Was die anflößigen Ausbrude betrift, fo lieat ibre Anflößigfeit mebrentheils in bem großen Unterschiede , ber swifden

ber Sprache und den Sitten der alten morgenlandischen Bolfer, und ber Sprache und den Sitten der Europäer Statt findet, und Diefe Ausbrude fonnen nur benjenigen irre machen, der diesen Unterschied nicht fennt, der an eine wortliche Gingebung folder Bucher alauben möchte. Was aber die Berbrechen und Schandthaten aulanat, die darinn vorfommen, und felbit von Mannern verübt worden , benen bei andern Gelegenheiten bas Beugniß ber Beisbeit und Gottesfurcht beigelegt wird, fo beweist biefee bie Wahrheiteliebe ber Geschichtschreiber, welche die Fehler eben so wenig als die Tugenden biefer Manner verbeblt und baburch einen defto bobern Grad von Glaubwürdigfeit erlangt - baben.

Da fiber dieses die Geschichtschreiber diese Bergehungen mehrentheils ausbrücklich mißbilligen und die Bestrafung derselben erzählen, so werden unparthenische Leser mit desso mehr Schonung beurtheilen. Ueberhaupt, liebe Freundinn, kann man von den Ungläubigen mit Billigkeit fordern, daß sie das alte Lestament nach eben den Grundsähen behandeln, wie sie einen

alten Schriftsteller des griechischen oder romischen Beidenthums behandeln. Wenn sie darin hin und wieder Büge sinden, die ihnen unwahrscheinlich oder gar fabelhaft vorkommen, so versagen sie ihnen ihren Glauben, ohne darum das ganze Buch zu verwerfen, oder die vortrefflichen Stellen besselben zu missennen.

Man muß den Werth des alten Teffaments nicht blos nach seinen historischen, sondern vornemlich nach seinen moralischen Schriften bestimmen, und wenn man auch von diesen lehtern dasienige scheidet, was blos auf das jüdische Bolt Bezug hat, so wird das reinste Gold, oder deutlicher zu reden, so wird ein Schat von Erkenntnis und Tugendlehre übrig bleiben, der die gepriesensten Ueberbleibsel des Alterthumsbimmelweit übertrifft.

Diefes, liebes Kind, glaube deinem alten Freund auf fein Wort, er ift unfähig bich zubetrügen.

## §. 22.

Es ift unläugbar, bag in den Schriften desalten Teffaments nicht nur den Juden, fondern ber gesammten Menschbeit ein Meffias oder Exlöfer verheissen, wird, den die Propheten bald als einen von Gott erleuchteten Reformator ankundigen, der sie von dem Joche des Jerthums und der Sünde befreien, bald als einen weisen, gerechten König, dessen herrschaft den ganzen Erdboden umfassen sollte. Sben so unläugdar ift es, daß die Juden diesen Messias, und zwar in einem Abkömmlinge des Königs Davids, erwarteten.

Mur wurden fie durch den Verfall ihres Staats, und durch die Unterwerfung deffelben unter die Herrschaft der Römer, in den spätern Beiten veranlaßt, sich in diesem Messias vielmehr einen politischen Erlöser und hersteller des israelitischen Thrones, als den Stifter eines moralischen Reichs zu denken, dessen Sweck die Aufklärung und sttliche Verbesserung des menschlichen Geschlechts seyn würde.

Gerade in diesem Zeitpunkte trat Jesus unter seiner Nation auf und kündigte sich ihr als den verheissenen Messias an, allein er erklärte zugleich, daß sein Neich nicht von dieser Welt sev. Er bekämpfte nicht die Nömer, sondern die Irrthümer und Laster, und ungeachtet er miskannt, verfolgt und endlich gar von seinen Feinden getödtet wurde, so bewirkte er dennoch blos durch seine Lehre und durch sein heiliges, durch lauter Wohlthaten bezeichnetes Leben eine unendlich größere, dauerhaftere und weit umfassendere Beränderung auf dem Erdboden, als wenn er seine Nation von der fremden Derrschaft befreit, und den Thron Davids, von dem er wirklich abstammte, wieder hergestellt hätte.

Doch es wird nöthig fenn, meine Freundiun, ehe wir zu seiner Lehre übergehn, daß wir zuvor seine Berson und Schicksale etwas näher betrachten. Seine Geschichte wird uns von zween
seiner Schüler und vertrauteften Freunde, Matheus und Johannes, und von zween Böglingen
seiner ersten Gehülsen, Markus und Lukas, erzählt. Man nennt sie Evangelisten, weil die
Lehre Jesu, die sie in seine Lebensbeschreibung
mit eingeschlossen haben, von ihm selbst ein Evangelium, das ift, freudige Botschaft an die Menschbeit genannt murde.

Daber heißen auch feine Schüler, welche biefe Botichaft ber Welt verfündigten, Apofiel, bas ift Boten, ein Titel, ben fie mit befto größerem Recht führten, ba fie, trob aller Mubfeligfeiten

und Gefahren fie nicht nur in ihrem Baterlande, sondern in den entfernteffen Gegenden der bamals befannten Erde ausbreiteten.

Die Sammlung der Schriften der Evangelisten und einiger Apostel, so wie sie unter den ersten Christen aufbehalten worden und von Jahrbundert ju Jahrbundert bis ju uns gesommen sind, heißt man das neue Testament im Gegensahe mit dem Alten, dessen Bücher insgesammt vor der Geburt Jesu geschrieben wurden, und schon viele Jahrhunderte zuvor so, wie wir sie jeht noch besthen, die sogenannte heilige Schrift der Juden ausmachten.

Dieser lettere Umftand, meine liebe Tochter, verdient unsere ganze Ausmerksamkeit: denn da die Juden Gegner der christlichen Religion sind, und gleichwohl das alte Testament, so wie es die Christen besten, vollfommen mit den Abschriften übereinstimmt, welche bis auf den heutigen Tag bei den Juden ein göttliches Ansehn haben, so können weder diese noch andere Gegner dem Christenthum den Vorwurf machen, daß die Bekenner desselben das alte Testament, und bekonders die auf den Messias zielenden Weissa-

gungen, nach ihrem Sinne geandert, oder gar eingeschaltet haben; und da die Juden noch gegenwärtig, fraft dieser Weisfagungen, einen Messias erwarten, so muß dieser Umstand auch diejenigen Feinde des Evangeliums beschämen, die im alten Testament gar keine Weisfagungen von einem Messias sinden wollten. Ich könnte noch binzu sehen, daß Jesus selbst, laut dem einmüthigen Zeugnis der Evangelisten und Apostel, verschiedene Weisfagungen auf sich gedeutet, und zu Beweisen seiner Messiaswürde gebraucht hat.

Ich will aber biesen Beweisgrund versparen, bis du, liebe Tochter, mit dem Evangelium naber bekannt bift, und aus dem Charafter sowohl, als aus den Schicksalen der Apostel die Weberzengung geschöpft hast, daß diese Männer die Wahrbeit haben sagen können und sagen wollen. Beiläusig muß ich dir noch anmerken, daß alle ihre Schriften in griechischer Sprache abgesaßt find, da hingegen die Bücher des alten Teskaments hebräisch und einige wenige chaldäsch geschrieben sind. Beide Sprachen sind miteinander nahe verwandt; mit der chaldässchen was

ren die Juden mahrend der babylonischen Gefangenschaft vertraut geworden. Man hat aber auch eine griechische Nebersehung des alten Teffaments, die der egyptische König, Ptolomeus Philadelphus, durch siebenzig Dollmetscher hat machen laffen.

§. 23.

# Die Berfon Jefu.

Der aufferorbentlichfte unter allen Menschen mard auf eine aufferordentliche Art gur Welt gebracht. Gin bimmlifch er Bote verfündigte einer frommen Jungfrau, Ramens Maria, daß die ichaffende Allmacht Gottes auf fie wirken, und baf fie einen Sohn gebaren murde, ber eben beswegen als ein beiliges, von Gott unmittelbar ins Leben gerufenes Wefen, Gottes Cobn beiffen werde; fein irdifcher Rame follte Befus, bas ift, ein Beiland ober Erlofer fenn, und bei feiner Geburt murbe der Beinamen Chriftus, pher ein Gefalbter, von einem Chor Engel binsugefügt, welche bie Ericheinung biefes Wunberfindes verschiebenen Birten anfundigten, Die bes Nachts , unweit Bethlebem , wo Maria niederfam, ihre Beerden hüteten. Schon als Rind

mard er von perfischen Weisen aufgesucht, und angebetet und von dem judifchen Ronig Beredes als der erichienene Meffias verfolgt. Seine Mutter, bie nur die Gattinn eines Bimmermannes, Namens Joseph mar, um das Kind der Wuth des Tirannen ju entziehn , ber ju Bethlebemalle Anaben ermorden ließ, die ungefähr bas Alter gefu baben fonnten, flob nach Cappten. Rach bem Tode diefes Ungebeuers febrten Bofeph und Maria mit dem Kinde nach Judaa jurud und wohnten im Städtchen Ragareth, baber Befus auch bismeilen Ragarener genannt murbe. Schon in feinem gwölften Jahre legte er im Tempel ju Berufalem Beweise einer großen Begierbe nach Unterricht in göttlichen Dingen, und eines außerordentlichen Geiffes ab. Bon biefem Reitpunft an fcweigen feine Beschichtschreiber, bis er in einem Alter von dreißig Jahren fein Meffiasamt offentlich antrat. Diefes geschab auf eine bochft feierliche Beife. Johannes, fein Bermandter, ein frommer Ginsiedler, der als Sittenlebrer mit den größten Propheten feiner Nation verglichen werden fann, batte fich als ben Borläufer des Meffias angefündigt, und fich bei dem Bolfe

'aller Stande ein großes Bertrauen erworben; et bediente fich beffelben , um Buffe ju predigen , bas if , die Lafter feiner Beit gu beftreiten, und Die Gemüther gur Reue und gur Tugend gu ermeden; biejenigen bie feinen Ermahnungen Behör gaben, und eine aufrichtige Begerung ibres Lebens angelobten , wurden von ihm getauft, indem er fie in einen Blug fleigen ließ und unter bas Waffer tauchte, mas im beifen Morgenlande ohne Schaden ber Gefundheit geschehen fonnte. Die Abwaschung bes Leibes mar ein Sinnbild der Reinigung der Seele und eine Ceremonie, die man icon bor ben Beiten bes Bobannes fannte; fe mar jugleich eine Ginmeis bung und Aufnahme in die Gefellichaft gottesfürchtiger Menfchen, welche ber Borganger bes Meffias fiften und fo ber Lebre bes Evangeliums den Weg babnen wollte. Befus befuchte ben Bobannes in feiner Ginfamfeit und begehrte ebenfalls getauft ju merben; Bobannes, bem fein beiliger Wandel befannt war, weigerte fich beffen , Befus aber beffund barauf , vermuthlich weil er mußte, mas bei biefer Gelegenheit fich ereignen wurde. Wabrend er bie Saufe empfiena, erflarte eine Stimme vom Simmel ibn für Gottes geliebten Cobn und jum Beichen, daß bei dieser Weihe übermenschliche Gaben der Macht und Beisbeit, die in der Schrift febr oft ber Beift Gottes beiffen, mitgetheilt worben, ichmebte über feinem Sauvte eine Taube, bas Sinnbild ber Unschuld, die nun gum Sinnbilde der Weisbeit und Seiligfeit erhoben murbe. So murde Befus, als ein Abgefandter ber Gottbeit, in die Welt eingeführt; ebe er aber fein bohes Amt antrat, begab er sich in die Einsamfeit, wo er fich vierzig Tage lang mit Betrachtungen über feine große Bestimmung beschäftigte, und die Versuchungen bestegte, wodurch er gu einem unebeln, eigennühigen Gebrauche ber empfangenen Gaben und Krafte angereitt murbe.

Erinnere bich, meine Freundinn, an das, was ich dir über diefen merkwürdigen Gegenstand gesagt babe; die Wiederholung würde mich zu weit führen.

Run fieng Besus an, auf bem Sande und in den Städten von Judan das Evangelium zu prebigen. Er fündigte nemlich seiner Nation an, baff er pan Gott, ben er flets feinen Bater nannte, gefandt fen, die Menschheit aufzuklären und zu beffern und ein moralisches Reich zu fiften, deffen 3wed Eugend oder Beiligung, und dessen Folge eine ewige Seligkeit senn werbe.

Die nähere Entwicklung seiner Lehre gehört nicht in gegenwärtigen Abschnitt. Iwölf Schüler, die Jesus sich aus der niedrigen Bolfsklasse beigesellte, balfen ihm seine Lehre ausbreiten, die sie selber erst spät in ihrem ganzen Umfange und erhabenen Sinne einsehen lernten. Es waren aber redliche, mehrentheils junge Männer, die ihm von ganzem Herzen andiengen und an ihn glaubten, das ift, seine Lehre für göttliche Wahrheit, und ihn selbst für denienigen hielten, wofür er gehalten sehn wollte. Nach und nach nahm die Bahl seiner Schüler so beträchtlich zu, daß er sich unter ihnen siedenzig Gehülfen auswählen und durch sie das Evangelium immer weiter ausbreiten konnte.

## §. 24.

Während seines nur breifahrigen Lebramts würde Besus bei einem unwissenden, burch eigennübige Priefter beberrichten und in einem boben Grade verdorbenen Volfe das nicht ausgerichtet

baben, mas er ausgerichtet bat, wenn er feine Lebre nicht mit Thaten begleitet batte, die ibr, bei unbefangenen Gemüthern, eine unwiderfieb. liche Rraft beilegten. Diefe Thaten beifit man Bunder , das ift , folche Wirfungen , welche die menfchlichen Rrafte überfleigen, und fich aus ben uns befannten Raturgefegen nicht erflären laf-Sie bestunden größtentheils in wohlthatigen, burch eine bloße Berührung ober auch nur burch ein bloges Wort vollbrachten Ruren unheilbarer Gebrechen und hoffnungelofer Rranfbeiten, beren einige von ben Juden dem Gin-Auße bofer Geifter oder Damonen jugefchrieben und von Refu in diefem Sinne behandelt murden. Er that noch mehr, felbft Berftorbene rief er ins Leben gurud, fpeiste Taufende mit wenig Broten und gebot ben Wellen des ffürmenden Meeres. Es ift fehr begreiflich , daß Thaten diefer Art mehr als alle Beweisgrunde nicht nur bei bem großen Saufen, ber bie Beweisgrunde ohnedies felten prufen fann, fondern felbft bei bem aufgeflärtern Theil der Ration wirfen mußten, der in dem Meffias nicht blos einen irdiichen Belben, fondern einen großen Bropbeten,

einen mit Gottesfraft ausgerüfteten Reformator erwartete.

Muffen wir nicht gefteben, meine Freundinn, daß wir, wenn wir ju Befu Beiten gelebt und einige feiner Wunder mit angefeben batten, waren wir auch noch so unalaubia, bas ift, noch fo febr gegen ibn eingenommen gewefen , unfere Bweifel murden befiegt, und da wir Beide die Wahrheit aufrichtig lieben, uns biefem eben fo machtigen als wohlthätigen Menschenfreunde, voll Bertrauens ju feiner Berfon und ju feiner Lebre warden genabert haben ? Durch diefe Thaten fürgte Befus ben Weg in die Gemuther ab, und fo wird es begreiflich, daß, als er diefe Erbe verließ, der Glaube an ibn ichon fo feft gegründet mar, bag alle Gemalt der geiftlichen und weltlichen Eprannen ibn nicht mehr ausrotten fonnte. Doch durfen wir ben Umftand nicht überfeben, daß Refus feine Wunderthaten gleichsam als Nothmittel betrachtete, deren er fich zwar febr gern jum Wohlthun, aber oft mit Webmuth , jum Beweife der Göttlichfeit feiner Genbung bediente, die er hauptsächlich durch ben innern Werth feiner Lebre erproben wollte.

MRein, fo tonnteft bu liebe Tochter fragen: find benn die Wunder Christi auch wirklich gefcheben?

Da diefe Frage fich auf alles wunderbare erftredt, bas wir in bem Leben und ben Schidiglen Befu mabrnehmen, fo muß ich ibre Beantwortung noch versparen und hier blos anmerken, daß eben diese Wunderthaten und die dadurch bewirfte Anhänglichkeit des Bolks an Jesum eine der Saupturfachen waren, warum er von den Oberprieftern und Schriftgelehrten als ein Berführer angeflagt und jum Rreuzestode verurtheilt murbe. Sein Betragen vor feinen Richtern mar ein erbabenes Gemische von Gelaffenbeit und Majeftat, und wenn ein Gott fterben fonnte, fo mar fein Tod, wie Rouffeau fagte, ber Tod eines Gottes. Er batte ibn, fo wie feine Leiben, vorausgefagt, und war ihm rubig entgegen gegangen. Er batte vorausgesagt, daß er am dritten Tage ins Leben zurückfehren murbe und er erfüllte fein Wort. Der Auferstandene lebte noch vierzig Tage unter feinen Apofteln und jahlreichen Schülern, und nachdem er ihnen feine Verhaltungsbefehle gu bem großen Werte ber Welterleuchtung gegeben

batte, erhob er fich vor ihren Augen gen Simmel, bis eine Wolfe ihn ihren Bliden entrudte.

Dieses, meine Freundinn, ift die Lebensgefchichte eines Mannes, der, wenn fie wahr ift,
micht nur der Erfte unter den Menschen aller Beiten, sondern mehr als ein Mensch gewesen senn muß. Die Idee, die wir uns von ihm zu machen haben, beruht auf der Wahrheit dessen, was uns von ihm erzählt wird.

## · 25.

Das Bunderbare in der Geschichte Jesu ift tein Beweis gegen ihre Glaubwürdigkeit, weil kein Mensch beweisen kann, daß eine Sache, die wir nicht erklären können, unmöglich ift. Man müßte darthun, daß die Geschichtschreiber des Beilandes die Wahrheit nicht gesagt haben, entweder weil sie dieselbe nicht sagen wollten oder nicht sagen konnten. Im ersten Falle wären sie Betrüger, im zweiten wären sie Betrogene, und Jesus wäre der Betrüger. Hierauf läst sich antworten:

a.) Gin vorsehlicher Betrüger bleibt es nur fo lange, als ber Betrug ihm einige Bortheile bringen fann. Sobald ber Betrug ihm nichts als Schande, Berfolgung und felbst die Lobesgefahr zuzieht, sobald ein Wort des Widerrufs ihm das Leben rettet, oder wohl gar Belohnungen erwerben kann, so wird er unfehlbar die Rolle des Betrügers aufgeben.

Nun aber haben wir kein einziges Beispiel, daß einer von den Evangelisten oder Aposteln Besu, mitten unter den schrecklichsten Todesmartern, sich als einen Betrüger, oder nur als einen Betrogenen bekannt habe. Folglich wäre es eine offenbare Ungerechtigkeit die Jünger Jesu des Betruges zu beschuldigen. Wollte man einwenden, daß die Geschichtschreiber des neuen Testaments diese Beispiele verschwiegen haben, so würden sie doch den ersten Bestreitern des Christenthums zu willsommen gewesen sehn, um ihrer nicht in ihren Schriften zu erwähnen; aber auch bievon ist keine Spur vorhanden.

b.) Waren die Apostel die Betrogenen, fo ift es ein wirkliches Wunder, daß fie drei volle Jahre täglich mit Jesu im vertrautesten Umgang leben, seine ungählbaren Kuren in der Rähe beobachten, folglich den Betrug mit der leichteften Mübe entdeden konnten und ihn bennoch nicht entbedt haben. Hatten sie ihn entbedt, so würden sie sich über den Betrüger entrüstet, sie würden seine Gaudeleien nicht verschwiegen, vielweniger seine vorgebliche Auferstehung und himmelfahrt mit Ausopferung ihres Lebens behauptet haben. Eine solche Albernheit, meine Freundinn, läst sich nicht denken, zumal da sich unter den Aposteln Männer befanden, die nichts weniger als leichtgläubig waren. Thomas wollte die Auserstehung Zesunicht glauben, die er ihn gesehen, betastet, gesprochen hatte. Paulus war der bitterste Feind Lesu, die er auf eine wundervolle Art, einer seiner eifrigsten Anbänger wurde.

c.) Die Wunder Jesu hatten fein Blendwerf senn können, ohne daß diejenigen, denen zu Gute sie geschahen, an dem Betruge Theil genommen hätten. Nun aber finden wir weder in den Swangelien, noch bei irgend einem andern Schriftseller jener Beit auch nicht ein einziges Beispiel, daß einer, den er gesund gemacht oder ins Leben gerufen hat, aus Liebe zur Wahrheit, ja nicht einmal aus Bestechung befannt hätte, daß er zu einem solchen Be-

truge die Sand geboten habe. Selbft die Feinde Befu läugneten seine Wunder nicht, sondern schrieben fie blos der Mitwirfung böser Damonen zu. Ein gleiches that in der Folge einer der heftigften Gegner des Christenthums, Raiser Julian, der Abtrünnige, der diese Wunder eingeffand, aber behauptete, Jesus habe sie durch eine magische Kraft verrichtet.

d.) Die oben angeführten Grunde, welche die Apoftel Befu gegen den Bormurf bes Betrugs Achern, laffen fich mit gleichem , ja noch größerm Recht auf Refum felbft anwenden. Bis in ben letten Augenblick feines Lebens rebete und bandelte er, als ein Bevollmächtigter der Gott-Er fab fein Leiden guvor , obne ibm auszuweichen; er fühlte am Dehlberg die qualenvollste Todesanaft, und dennoch gieng er feinen Mördern entgegen. Seine Rünger entfloben unter ber Begunftigung ber Racht; auch ibm mare biefes ein Leichtes gemefen. Er that es nicht, und batte schon anvor, als fie ibn von der Reise nach Berufalem abhalten wollten, ihren Rath mit majefatischem Unwillen verworfen. Aury, meine Freundinn, alles be-

weist, daß er fich freiwillig und mit bem vollen Bewußtsenn beffen, mas ibm begegnen murbe, in den Tod gab. Doch gefett auch, er batte feine Apostel bis ju feinem letten Athemauge bintergeben fonnen, fo mare ibm doch biefes nach feiner Sinrichtung unmöglich gemefen. Gin Betrüger fann die Unverschamtbeit baben , ju behaupten , daß er nach feinem Tode wieder auferfteben werde ; allein die Macht, Wort zu balten, bat er nicht, und feine Runger maren boch fo febr von der mirflichen Erfüllung biefes Wortes überzenat , bag fie feine Auferstehung als einen Sauptbeweis feiner himmlischen Sendung und als das Siegel ber Wahrheit feiner Lebre Freunden und Reinden geprediat baben. Es erbellt also schon baraus, . daß die Avostel nicht die Betrogenen fenn konnten, fo wie auch, bag Befust fein Betrüger mar.

Doch nicht nur die letten Scenen feiner irbifchen Laufbahn, sondern alle Büge feines Charatters und feines Lebens schüten ihn flegreich gegen einen Borwurf, der in feinem unbefangenen redlichen Gemuthe Statt finden fann. Wahr-

lich ein feltsamer Betrüger, ber allen Bequemlichkeiten des Lebens entfagt, allen Gefahren Trot bietet, um die Borurtheile und Lafter ju - befampfen, die reinften Begriffe von Gott, Tu-· aend und Unsterblichkeit, in Umlauf zu bringen: furg , eine Gefellschaft edler , aufgeflärter , burch Gottes - und Rachstenliebe gludfeliger Denfchen zu bilben. Dabrlich! ein feltfamer Betrüger, beffen Gaudelsviele barinn beffunden, daß er die Rranten beilte, die Sungrigen fveiste, bie Leidenden troffete, und ihnen die Ausficht in ein befferes Leben aufschloß; mit einem Worte, allen Menschen , selbst auch feinen Feinden wohl that, ohne jemals auch nur einen Schatten bon Gigennut oder Chriucht bliden ju laffen, und der in feinen letten Stunden, mo felbft bie fredfen Miffetbater mehrentheils ibre Berbrechen bekennen und oft bereuen, seinen Charafter mit einer Burbe und einer Standbaftiafeit behauptete, bie felbft einem beidmifchen Sauptmann bas Gefandnif auspreften : Wahrlich! Diefer ift ein frommer Menich gewesen und Gottes Cobn.

Mich bunft, meine Freundinn, von allen Bundern Sefu mare biefes bas größte gewesen,

wenn er bie Nolle bes Betrügers, Jahrelang, und felbft noch am Arenze hatte fortzuspielen gewußt, ohne fich einen Augenblick bloß zu geben. Gleichwohl bleibt uns keine andere Wahl übrig, als ihn für einen folchen unbegreislichen Betrüger, ober für das zu halten, wofür er nach dem Zeugniffe seiner Apostel sich ausgab. Ich glaube nicht, daß meine Bettina in ihrer Wahl einen Augenblick zweiselhaft senn werde.

#### §. 26.

Mehmen wir, auf das allgemeine Beugnif der Geschichtschreiber und Apostel Besu bin, als Wahrheit an, daß er, laut seinen eigenen Worten, ein von Gott geheiligtes, das ift, zu seinem Wertzeuge geweihtes übermenschliches Wesen war, das er zum heil der Welt auf die Erde gesandt hat, so bören die Wunder auf, für ihn Wunder zu sevn, denn ein übermenschliches Wesen fann auch übermenschliches Wesen tann auch übermenschliche Ehaten thun. Für uns bleiben sie freilich Wunder, weil wir uns von der Araft, die sie bervorbrachte, und von der Art und Weise, wie diese Araft wirkte, teinen deutlichen Begriff machen können. Die Undegreissichseit dieser Thatsache kann aber eben

fo wenig einen Grund abgeben fie zu läugnen, als das unerklärbare, das die Elektrizität, die magnetische Kraft, der Galvanismus und eine Menge anderer Naturerscheinungen uns darbieten, einen Menschen, der zum erstenmal etwas davon lesen oder hören würde, berechtigen kann, die Wirklichkeit oder gar die Möglichkeit dieser Dinge zu bestreiten.

Endlich, meine Freundinn, muß ich dir noch bemerken, daß, laut dem ausbrücklichen Berichte der Evangelisten und Apostel, Jesus mehreren unter ihnen seine wunderthätigen Kräfte mitgetheilt hat, die sie auch zu gleichen Absichten, nemlich zum Wohlthun und zur Bestätigung der evangelischen Wahrheit angewandt haben.

#### §. 27.

Ich habe mich, liebe Tochter, bei dieser Materie etwas lange verweilt, weil sie auch demienigen, der zu seiner Heberzeugung von der Wahrheit der christlichen Religion weder der Weisfagungen noch der Wunder bedarf, keines Weges gleichgültig seyn kann. Die Wirklichkeit der Wunder Besu bezweifeln, heißt nicht nur, ihn bloß zu einem ausservehntlichen Menschen

berabwürdigen, fondern auch auf die gante evangelische Geschichte, ja selbft auf ben Charafter Befu und feiner Bunger ein nachtbeiliges ober beffer zu fagen, ein verdächtiges Licht werfen. 3ch weiß wohl, liebes Kind, daß beraleichen Bweifel nie in beiner arglofen Seele auffteigen werden; es fann aber gescheben, bag du frab ober fpat in ber Welt Reben anboren wirft, bie dich an das, was ich bier fage, erinnern fonnen. Doch, gesett auch, einige von Besu Bundern ließen fich auf eine natürliche Weise erklären, fo murbe boch immer eine ungleich größere Babl übrig bleiben, von benen man die Mertmale des Wunderbaren nicht weawischen fonnte, obne die beilige Schrift ju verdreben ober ju verfal fchen, welches, von Seiten eines Richtchriften unredlich , von Seiten eines Chriften aber eine fillschweigende Berläugnung der Wahrheit bes Evangeliums fenn marbe. Mir beucht, fo balb es, wie ich glaube, ermiefen ift, daß bie Gefchichtschreiber Befu bie Wahrheit fagen tonnten und fagen wollten, fo ift es auch erwiesen, baß fie die Wahrheit gesagt haben.

#### §. 28.

## Die Lebre Jefu.

Unter der Lehre Lesu verfleht man nicht nur die Wahrheit, die Jesus felbft gelehrt bat, fondern auch alle die Vorschriften und Aufschluffe, die feine Apoftel in ihren Reben und Briefen an die erften Chriften in feinem Ramen ertbeilt und der Nachwelt binterlaffen haben. Diefer Nachlaß Befu und feiner Apostel macht die Schriften des neuen Teffaments oder des neuen Bundes aus, weil uns Jefus darinn als eine Mittelsperfon dargestellt wird, die eine neue Bereinie gung gwifchen Gott und den Menfchen geftife tet bat. So beißt man Schriften des alten Teflaments, diejenigen, worin fich Gott ben Erje vätern, vornemlich aber ben Rachfommen Batobs naber geoffenbaret und durch feinen Anecht Mofes, nach ber bamaligen Art ju reben, einen Bund mit der ifraelitischen Ration geschloffen bat. Die Bucher des neuen Teffaments waren größtentheils por der Berftorung der Stadt Berufalem und bes jubifchen Staats gefchrieben, die Befus wenigstens fünf und dreißig Sabre supor auf das umftändlichfte vorhergefagt batte.

## §. 29.

Die Lebre Befu, ober bie reine Chrifusreligion fest als erfte Grundmabrbeit bas Dafenn eines einigen Gottes feft; eine Wahrheit, Die wir bereits in dem alteffen Buche der Belt, im erften Buch Mofes, auf bas feierlichfte angefündigt finden, und welche die nachfolgenden Offenbarungen Gottes dem judifchen Bolfe bei jeder Gelegenheit eingeschärft baben. Auch Die aufgeklärte Bernunft des Menschen predigt ibm diefe Wahrheit: denn so bald es mehr als ein boch ftes Wefen gabe, fo ware feines mehr das Bochfie, weil fie einander gleich fenn murben. Diefes baben fogar bie Beiben eingeseben, und bei ibren vielen Göttern immer eine oberfe Gottbeit , 4. B. einen Auviter angenommen, bem bie übrigen Götter untergeordnet maren.

#### §. 30.

Der einige Gott, als bas bochfte Wefen, befit alle Bollfommenheiten die der Mensch fich benten kann, und welche die heilige Schrift anders nicht, als nach menschlichen Begriffen nambaft machen konnte. Er ift ewig, das ift, ohne Unfang noch Ende; allmächtig, das ift, er ver-

mag oder kann alles; allwissend und allgegenmärtig, er weiß alles und kann überall unmittelbar wirken; allweise, er ist der höchste Berkand; allbeilig, die höchste Eugend; allgstig,
er will alles gläckselig machen, aber als der Allerbeiligste ist er auch allgerecht, das beist: er
bestimmt das Schicksal seiner vernünftigen Geschöpse nach ihren Gesinnungen und Handlungen,
oder wie die Wibel sich ausbrück, er belohnt die
Tugend und bestraft bas Laster.

Die Weisen aller Beiten, deren Bernunft fich bis zur Erkenntniß eines höchsten Wesens hinaufschwang, haben in ihm alle obigen Eigenschaften, ebenfalls mit mehr oder weniger Alarheit, erkannt. Die Religionslehrer des alten Testaments, die sinit einem Bolke zu thun hatten, das gleichsam noch im Stande der Aindheit war, haben die Begriffe, die sie ihm von dem einigen Gotte beizubringen suchten, oft in menschliche Vergleichungen und Bilder eingekleidet, um sich desso verständlicher zu machen.

Befus und feine Apostel haben dieses nur setten gethan und sich besonders angelegen seyn lassen, die groben Bollsbegriffe zu reinigen, zu

veredeln und gleichfam ju vergeifigen. Eine Eigenschaft Gottes, beren bas Evangelium eine porgugliche Ermahnung thut, ob fie gleich als eine Folge feiner Gute betrachtet werden fann, ift feine Barmbergigfeit. Sie wird uns in der menschlichen Sprache, als eine väterliche Reigung Gottes geschildert , bem Bebertreter feiner Gefebe, die Schuld und die Strafe zu erlaffen. Unter melden Bedingungen, und um weswillen dieses geschiebt, werden wir in der Folge feben. Diefe Barmbergiafeit Gottes bat vornemlich Befus bem menfchlichen Gefchlechte angefündigt, und eben desmegen feine Lebre ein Evangelium. oder eine freudige Botichaft genannt. Gebr oft aber wird unter diesem Ramen der gange Anbeariff ber Wahrheiten verftanden, die uns in dem neuen Testamente geoffenbaret werben, und' in Diefem Sinne, meine Bettina, werbe auch ich diefen schönen Ausbruck gebrauchen.

## §. 31.

Das Evangelium zeigt uns die Gottheit in drei unterschiedenen Berhaltniffen zu den Menichen, ober mit andern Worten, es lehrt uns, daß die Gottheit fich den Menschen auf drei unterschiedene Arten geoffenbaret habe; dieses geschah:

- a) 3m Werte ber Schöpfung.
- b) 3m Werfe der Erlefung.
- c) 3m Werfe ber Beiligung.

Diese Offenbarungen gehören zu ben Unterscheidungs-Lehren des Christenthums: das heißt, daß sie dem Spristenthum eigen find, und es von andern Religionen unterscheiden. Ungeachtet sie mit der menschlichen Vernunft in keinem Widerspruche stehen, so liegen sie doch, wenigkens zum Theil, außer, oder vielmehr über den Grenzen ihrer Erkenntniß. Um so nöthiger und wichtiger ift es, daß wir sie näher betrachten.

#### §. 32.

Der einige, allmächtige Gott, ift der Urbeber oder Schöpfer der Welt. Diese Wahrheit keht schon im Buche der Natur, und fie wird beinahe auf iedem Blatte der heiligen Schrift bestätiget. Durch sie erst lernen wir unsern Schöpfer ganz tennen, als einen Bater tennen, ber die Menschen seine Kinder nennt, und wie ein guter Vater sie liebt. Er sorgt nicht nur für die Menschen überhaupt, sondern er ordnet das

Schidfal eines jeden Menfchen insbesondere, nach feiner Weisbeit und Gute. Diefe vaterliche Fürforge Gottes nennt man die göttliche Borfebung oder Fürsebung, und die beilige Schrift, vornemlich Refus felbit, verfündigt uns biefe erbabene Lebre in den troffvollften Ausdruden, wenn er fagt: bag obne feines Baters Willen · fein Saar von unferm Saupte fallt, das beifit, daß auch die fleinften Begebenheiten unfere Lebens unter feiner Leitung feben. Wenn bas Unglud der tugendhaften und das Glud der bofen Menfchen die unerleuchtete Bernunft oft irre macht, fo rechtfertigt die beilige Schrift die göttliche Vorsehung badurch, daß fie uns unfer Erbeleben als einen Erziehungsftand, als eine Schule barftellt , darin wir gu einem bobern Dafenn vorbereitet , durch angenehme und unangenehme Erfahrungen belehrt , geprüft , an Geift und Berg verebelt und gebeffert werben follen. Das Evangelium verburgt, bas ift, es perfichert uns auf die feierlichfte Weise, bag nach biefem Leben uns ein anderes ewiges Leben ermarte, in welchem der tugendhafte für alle ausgekandenen Widermartigfeiten entschädigt und

nach seinen Werken, das beißt, nach dem Maße seiner Eugend, belohnt werden wird. Alsdann werden auch die guten Tage des Lasterhaften aufhören, und er wird in eben dem Maße unglücklich senn, als er gegen die göttlichen Wohlthaten undankbar gewesen ist. So wird die göttliche Vorsehung sich zu gleicher Beit wit seiner Gerechtigkeit rechtsertigen.

# §. 33.

Die heilige Schrift lehrt uns, daß die Menschen nicht die einzigen vernünftigen Geschöpfe
Gottes sind. Er hat auch Wesen von höhern
Fähigkeiten und Kräften erschaffen. Unsere Vermunft kann diese geoffenbarte Wahrheit nicht beweisen, aber auch nichts dagegen einwenden.
Es ist ihr im Gegentheil nicht nur möglich, sich
vollfommenere Wesen, als der Mensch ist, zu
denken, sondern es liegt sogar in unserer Natur, den Wunsch nach einem vollsommnern Bustand der Erkenntnis, der Macht und der Sittlichseit zu begen. Auch haben alle nur einigermaßen ausgeklärten Völker unter ihre Religiousmeinungen, das Dasen höherer Geister, unter
mancherlei Benennungen, besonders unter dem

Ramen ber Damonen ober Genien, aufgenommen , ihnen das Bermögen beigelegt , fich fichtbar und unfichtbar ju machen, auf bie Denfchen zu wirken, und ihnen baber nicht felten eine Art von Dienft ober Berebrung ermiefen. Die Bibel nennt biefe bobern Geifter Engel, und unterscheibet fie in gute und bofe. Die Guten find dem göttlichen Gesete getreu geblieben und genieffen eine emige Gludfeligfeit. Die Bofen haben Die gottlichen Gefete übertreten und find aus ber Gesellschaft ber feligen Geifter ausgeschloffen worben. Unter biefen ift einer, ben bie Bibel Satan nennt, und als ein Wefen fchildert, das von den Rraften feines Berffandes und Willens ben ftrafbarften Gebrauch gemacht bat. Er beißt vorzugeweise ber Teufel , denn diefer Rame, wird bisweilen allen bofen Engeln beigelegt. Die Idee des Satans bat nichts vernunftwidriges, fobald wir zugeben muffen, bag fein moralifches Wefen bem anbern pollfommen abnlich fenn fann, und bag folg-Iich auch unter ben bofen Engeln einer mehr ober meniger bos als die andern und einer unter allen ber bofefte fenn muß. Allein wie fam es, daß

diese Engel bei so vorzüglichen Fähigkeiten und moralischen Kräften dennoch gefallen und bose geworden sind? Das weiß ich nicht, meine Tochter, aber das weiß ich, daß wenigstens bei den Menschen das Maß ihrer Erkenntniß nicht immer das Maß ihrer Tügend ist, oder deutlicher zu reden, daß viele die herrlichsten Geistesgaben zu strafbaren Absichten misbrauchen, und wer kann beweisen, daß dieser Fall bei freien Wesen höherer Art unmöglich war?

Ich würde mich bei dieser Materie nicht aufgehalten haben, wenn nicht Moses in seiner Erzählung vom Falle der ersten Menschen ihren Ungehorsam gegen Gott der Verführung Satans juschriebe. Doch darf ich nicht verschweigen, daß viele rechtschaffene Gottesgelehrte diese Erzählung als eine schöne Allegorie oder sinnbildliche Vorstellung der gesehwidrigen Begierden des Menschen, und der in und ausser ihm vordandenen Anreihungen zur Sünde betrachten. Ich kann hieüber nichts entscheiden, meine Freundinn: aber so viel ist gewiß, daß im neuen Tesstamente der Ausdruck Satan oder Teussel öfters in diesem Sinne gebraucht wird.

§. 34.

Das zweite Verhältniß, worin die Gottheit sich mit den Menschen gesett, indem sie sich ihnen geoffenbaret hat, ist das Werk der Erlöfung. Dieses hat sie durch Jesum ausgeführt. Ich kann dir, meine Vettina, keine besere Erklärung davon geben, als mit den Worten des Epangeliums. Gott war in Christo, und verföhnte die Welt mit ihm selber.

Jesus, in dem wir bisher einen mit übermenschlichen Kräften ausgerüfteten Menschen gesehn haben, erscheint uns nun unter einem neuen Gesichtspunkte, als Repräsentant ober Stellvertreter der Gottheit.

Sier fann ich nur fürzlich wiederholen, was ich dir in unfern mundlichen Unterredungen weitläufiger zu erflären gesucht habe. Ich will es in einigen Saben gusammen fassen.

- 1.) Ein Stellvertreter der Gottheit ift eine Mittelsperson, auf welche, und durch welche die Gottheit wirkt, und die im Namen der Gottheit handelt.
- 2.) Die Gottheit ift ein unendliches Wefen, eine allwirksame Eraft, die durch keinen Ort. beschränft wird.

Mile Wefen, außer Gott, heifit man endliche Wefen, ihr Dafenn ift an einen Ort gebunden, auffer bem fie nicht gegenwärtig find.

- 3.) Wenn Gott fich feinen vernünftigen Gefchöpfen anders als in ihrem Berftande ju erfennen geben oder offenbaren will, fo fann folches nur durch eine Mittelsperfon gescheben, bie
  ebenfalls an einem besondern Orte porhanden.
  oder gegenwärtig seyn muß.
- 4.) Die Mittelsperson, durch welche Gott fich den Menschen noch anders als in ihrem Berfande, das ift, durch die Bernunftschlüße, welche die Natur und das Gewissen ihnen an die Hand geben, geoffenbaret hat, diese Mittelsperson ift Lesus der Sohn Gottes. Daber sagt Paulus: Es ift ein Gott und ein Mittler zwisschen Gott und den Menschen, nemlich: der Mensch Ebriffus Lesus.
- 5.) Der Mittler Lesus heißt beim Evangelis Ken Lohannes, Logos, das man gewöhnlich durch Wort überseht. Diefer Ausbruck fann so viel beißen, als der Wortführer Gottes, oder, wie Lavater sagte: der Aussprecher der Gedanken Gottes. Er war von Anbeginn bei Gott, und

Sott , infofern er fich durch ihn offenbarte , mar felber der Logos.

- 6.) Befus fagt felbft, daß er vor feiner Menfchwerdung vorhanden, und zwar bei Gott mar,
  ben er feinen Bater und feinen Gott nennt.
  Mehrere Stellen der heiligen Schrift fiellen uns
  ihn ehe er Menfch ward, als das Oberhaupt der Schöpfung, als den erften aller Areaturen, als
  den Repräsentanten Gottes unter den höhern
  Geiftern vor, welche in ihm die auch ihnen unsichtbare Gottheit anbeteten.
- 7.) Ungeachtet Lesus ein mahrer Mensch war, so läßt sich dennoch die Idee der durch ihn geoffenbarten Gottheit nicht von seiner Person trennen. Ich und der Väter sind Sins, sagte er, und wer mich siehet, der siehet den Vater. Daber wird er auch von den Aposteln Gott genannt, und zwar in einem andern unendlich höhern Sinne, als Moses, dem dieser Name auch einvoter zweimal im alten Testamente beigelegt wird.
- 8.) Jefus tann mit teinem irbifchen Gefandten verglichen werben, diefer repräsentirt einen abwefenden Herrn, mit dem er in feiner unmittelbaren Berbindung fieht. Lefus hingegen

ift der Gefandte der allgegenwärtigen Gottheit, die unmittelbar auf und durch ihn wirft.

Die beiliae Schrift, meine Freundinn, iff die einzige Quelle, aus ber wir den gottlichen Mittler fennen lernen. Die Vernunft fonnte nich tein folches Ideal erfchaffen, vielmeniger das Dafenn deffelben abnen, baber nennt auch Baulus die erhabene Wahrheit: Gott ift deoffenbaret im Fleisch , bas ift in menschlicher Geftalt , ein großes Gebeimniß. Doch biefes Gebeimnig bat nichts widersprechendes für ben. ber fich an bie flaren Stellen bes Evangeliums balt, und die bunteln burch die flaren erläutert. Der bescheidene Denter wird fich ehrfurchtsvoll vor diefer Wahrheit neigen, und wenn er ein warmes Berg bat, fo wird es die bobe Burde fühlen , ju welcher ber Menfch burch biefe Bereinigung der Gottheit mit der Menfcheit erboben wird. Ja felbft ber rebliche 3weiffer muß bei diefer Idee fich ben Glauben munfchen, qumal wenn er ermägt, in welcher Abficht Befus in die Welt gefandt murbe. Bu biefem wichtie gen Gegenftanbe lag une nun, meine Freundinn, übergeben.

§. 35.

Alle vernünftigen Menfchen, fie mogen bos natürliche ober geoffenbarte Sittengefes annebmen, fommen darin überein, daß wir einen freien moralischen Willen, bas ift, bas Bermöaen baben , bas Gute ju thun und bas Bofe in unterlaffen. Wäre bas nicht, fo wäre ber Menfch eine bloke Maschine, ber, wie ein Uhrmert, ben ibm vergeschriebenen Gang nothwendig geben muste. Es würde alfo teine Tugend und fein Lafter fenn, und folglich auch feine Belobnung und Strafe unferer Sandlungen Statt finden. Ungeachtet aber ber Mensch die Fähigkeit besitt, awifchen bem Bofen und Guten gu mablen, fo ik aleichwohl nicht zu läugnen, daß er mehr Reiaung jum Bofen, als Rraft jum Guten bat, ober, daß er fich weit leichter das Bose als das Gute angewöhnen fann, weil er im erften Ralle ach blog bingeben barf, im letten aber fich anfrengen muß. Dag wir diefe meralifche Rraftloggfeit mit uns gur Welt bringen, ift unläugbar, ob wir aber beswegen frafbar find, barüber batte nie eine Frage entfleben follen. Lag uns ibr ausweichen, meine Tochter, und unfere Unterredung über die Erlöfung auf einem ebeneen Bfade fortseben.

Wenn ieder Menfch eingefteben muß, baf er fich mancher Uebertretungen bes gottlichen Gefebes, die in der Bibelfbrache Gunde beiffen .. schuldig macht, wenn wir fogar bei vielen berrfchende Lafter, bei andern fchandliche Berbrechen mabrnebmen, fo flieft bieraus die unfreitige Folge, daß fie fich nicht nur ber Gladfeligfeit unfabig machen, wogu die Gute bes Schopfere fie bestimmt, fondern auch, daß fie die Strafe verdienen , welche feine Beiligfeit und Gerechtigfeit über die Berächter feiner Gefebe verbangt bat. Daber haben die Menfchen aller Beiten, wenn fie nicht gang von Gott und ber Tugens abgewichen maren, ihre Bergehungen entweber an fich felbff, burch ftrenge Bufübungen, ja fegar durch blutige Miffbandlungen ibres Sorpers su bestrafen, oder durch bas Abschlachten unschuldiger Thiere die Gottheit zu verföhnen gefucht. Diefe bildlichen Borffellungen bieffen, Opfer, und machten einen wefentlichen Ebeil bes mofaischen Gottesbienftes aus. Daber tommen Die bankgen Bergleichungen und Anspielungen,

welche die Apostel von den Opfern entlehnt haben, um den bekehrten Juden das Erlösungswerf anschaulich, das ift, auf eine finnliche Art begreistich zu machen.

Wenn wir die Lebre des Evangeliums von diesen Bergleichungen und Anspielungen entfleiden, so erhalten wir folgende flare Wahrheit:

`

Gott will, wegen alles bessen, was Lesus aus Liebe zu ben Menschen gethan, wegen bes freiwilligen Todes ben er gelitten hat, denjenigen Sündern, die ihn für den Welterlöser erkennen
und ihre Bergehungen aufrichtig bereuen, die
verdiente Strase unter der Bedingung erlassen,
daß sie sich hinfort aus allen Araften eines frommen Wandels besteistigen, wodurch sie auch wieder der Seligkeit fähig werden, die das Evangelium denen verheisset, die bis aus Ende in
der Tugend verharren.

# §. 36.

um die Bedingungen erfüllen zu fonnen, unter denen das Erlöfungswert Jefu dem Menfchen zu gute fommt, bedarf er mehr als gemeiner Arafte. Diefe verleihet ihm Gott durch feinen Geift und die Wirfung diefes Geiftes heißt die Seiligung. Das Werk der heiligung ift das dritte Verhältniß, wodurch die Gottheit sich uns mitgetheilt oder geoffenbaret hat. Die Menschen aller Zeiten, denen es um die Tugend ein Ernst war, haben das Bedürfniß eines höhern Beistandes, zur Erreichung dieses Ziels gefühlt. — Unter vielen Zeugnissen will ich dir, meine Bettina, nur das des weisen Plato anführen, welcher sagt: Alle Tugend kommt von Gott; und dieser Glaube sindet sich selbst bei Religionen, die übrigens nichts weniger als göttlich heißen können.

Das alte Teftament ftellt uns nicht nur die Gaben in die Zufunft zu sehen, sondern auch die Weisheit, das ift, die Erfenntniß des Wahren und Guten, und vornemlich die Tugend oder Frömmigkeit, als eine Wirkung des göttlichen Geistes vor. Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn, sagt David in einem seiner Gebete, und in einem andern sagt er: nimm deinen heil. Geist nicht von mir!

Das Evangeltum fett die Lehre von dem beil. Geift in ein weit helleres Licht. Aus ihm lernen wir zweierlei Wirfungen diefer Kraft Gottes im Menfchen fennen. Erflich, die Bundergaben,

die ben Bungern Befu ju befondern Ameden, nemlich gur Ausbreitung und Beftätigung ber geifflichen Lehre mitgetheilt murden , und in der Folge aufgebort baben. Zweitens, Die Kräfte gur Befferung und gur Beharrlichfeit im Guten, melche Gott allen Menschen anbietet die ibn barum bitten. Bei außerorbentlichen Anlagen bat Gott bie Mittheilung feines Geiftes ben Menfchen auf eine finnbilbliche Art angebeutet. Du erinnerft bich noch meine Freundinn, ber Erscheinung ber Taube bei ber Taufe Befu. Behn Tage nach feiner Simmelfahrt murden die sbermabnten Wunbergaben feinen Bungern unter bem Bilbe von Reuerflammen mitgetbeilt, die fich auf ihre Saupter niederließen; und diefe gunger empfiengen jugleich die Araft, fie durch Auflegen ihrer Sande auf ihre Machfolger fortjupflangen. Schon gubor batte ihnen Refus die Bollmacht verlieben, in feinem Ramen die Sunde ju vergeben, indem er mit ben Worten : nehmet bin den beil. Geift! fe anhauchte. Beiläufig merte ich an, bag bas griechische Wort, bas wir gang richtig burch Geift überfeten , auch einen Sauch , eine anwehende Buft andeutet. Endlich barf ich nicht unberührt laffen, daß Jefus feinen Aposteln den heil. Geiff, unter dem Namen eines Tröfters verhieß, der sie für seine fichtbare Gegenwart entschädigen, und in den Gefahren und Trübfalen ihres Amtes leiten und färken sollte.

Doch diese außerordentlichen Gaben und Wiefungen des heil. Geistes gehören eigentlich in die Geschichte der Gründung des Christenthums. Es ist Beit, meine Freundinn, daß wir ihn als unsern heiligmacher, als eine allen Menschen angeborene Kraft zur Erleuchtung ihres Berstandes und zur Veredlung ihres herzens betrachten, und fürzlich untersuchen, wie und wodurch er auf die Gemüther wirket.

### §. 37.

Der heil. Geift, fagt das Evangelium ansbrudlich, wirft, das ift er offenbaret seine Rraft im Menschen durch das göttliche Wort. Erinnerft du dich noch meine Tochter, eines Gleichniffes, das ich dir einst bei unsern Untertedungen über diesen Gegenstand gab, und das mir bei all feiner Unvollsommenheit geeignet scheint

ton ju erlautern. Gefest du hatteft eine meife, tugendhafte Freundinn die bein Bertrauen und beine Liebe im bochften Grade befaffe. Befett fe batte jede Gelegenbeit benubt um beinen Berfand aufzuflären, dich von deinen Bflichten gu unterrichten und in beinem Bergen die beilige Liebe jur Tugend ju erweden; gefebt , bu batteft diese Freundinn jederzeit den bir gegebenen Lehren gemäß handeln gefehn, und fie bir mit allem Recht jum Borbilde gemablt; gefest endlich, bu murbeft von ihr getrennt und fameft in einem fremben Lande in gefährliche Berbinbungen, die bas Glud beiner Tage, bein Leben, beine Unschuld bedrobten ; mas murdeft du in einer folden Lage anfangen? Dicht mabr, bu wurdeft dich beiner Freundinn erinnern , du wurbeft fie um bich zu haben munichen , du murbeft bich felber fragen, wie fie an beiner Stelle banbeln murbe, ober wie fie in abnlichen Fallen gehandelt hat, und du würdeft bir es jur Pflicht machen, ibr Beisviel ju befolgen.

Diese Freundinn, mein Rind , ift die beilige Schrift , und namentlich das Evangelium. Die Ueberzeugung , daß die darinn enthaltenen Wahr-

heiten unter bem Ginfluge des gottlichen Geiftes aufgezeichnet worden, giebt ihnen ein Gewicht, eine Wirtsamfeit, Die menschliche Worte nicht haben fonnen. Be naber bu dich mit bem Worte ber Wahrheit befannt machft, je eifriger bu es auffaffeft, und in beinem Bergen bewahreft, je fleifiger du es bei beinem Thun und Saffen gu Rathe ziehest, und hauptfächlich, je mehr du dir bas Beispiel Besu, ber die personificirte Tugend ift, jum Mufter vorfeteft, befto mehr Ginficht in der Lehre des Beile, defto mehr Rraft jur Ausübung beiner Pflichten, befto mehr Liebe gum Guten, beito mehr Muth bas Unglud und mas oft fchwerer ift, bas Glud ju ertragen, befto mehr Frieden in beiner Seele wirft bu mabrnehmen und endlich wird, um mich des Ausdrude eines Apostele ju bedienen , ber beil. Geift beinem Geifte das Beugniff geben, daf du ein Rind Gottes bift, das beift: bei der Bergleidung beiner Gefinnung mit ben göttlichen Borfchriften wirft du inne werden, daß du Gott als einen gnädigen und liebreichen Bater betrachten darff.

**6.** 38.

Ich glaube nicht, meine Freundinn, daß die Borfiellung, die ich dir von den drei Berhältniffen der Gottheit zu den Menschen zu geben
gesucht, in deinem Verftande die Hauptwahrbeit, von der Einheit Gottes verdunkelt habe.

Diefe Sauptwahrheit mußt du bei beinen Beariffen von den Werten der Schöpfung, ber Erlösung und der Seiligung flets vor Augen bebalten, und von berfelben ausgeben. Bermuthlich erinnerft du bich noch des Gleichnifes, das ich dir einft bei diefer Gelegenheit vorlegte. Es fann bir blog beutlich machen, daß ein und baffelbe Wefen ohne aufzuhören, Gins ju fenn, fich auf eine dreifache Weise mittheilen fann, ohne, daf eine Mittheilung mit den andern etwas gemein habe. Gefiner, jener liebensmurdige Dich+ ter, den du fennft, bat ein Gedicht: der Epb Abels, herausgegeben. Diefes Gedicht bat er felbst verfaßt, er hat es felbst gedrudt, er felba hat die Aupfer dazu verfertigt. Sier erscheint dir die einzige Berfon Gegners als Dichter, Buchdrucker und Rupferstecher, und aleichwohl

find alle diefe brei Unfichten gang von einandet verschieden. Das Gedicht, als Gedicht, rührt nicht vom Buchdrucker noch Rupferfiecher her. Der Drud und die Rupfer find nicht bas Wert des Dichters, fo wie der Aupferstecher und ber Druder fich ohne ben Dichter, und biefe Beiden auch fich, als von einander gang verschieden, benfen laffen, und eben diefes lagt fich auch bon ihren Werken fagen. Dent ja nicht , mein Rind, bag ich mir einfallen laffe, bir durch biefes Beispiel eine Lehre ju erflaren, die eben barum, weil fie die Gottheit betrifft, von dem schwachen menschlichen Berftand nicht gang gefaßt werben fann. Ich wollte dir nur zeigen, daß fie fo, wie fie uns im Teftament geoffenbaret ift , feinen Widerspruch enthält, das ift, daß fie zwar über unsere Vernunft erhaben, aber boch bentbar, und ihr folglich nicht zuwider ift.

Hebrigens barf ich nicht mit Stillschweigen übergeben, baß schon vor vielen gabrhunderten bie Bersammlung ber Bischöffe ber chriftlichen Kirche, in ber Meinung diese Lehre beutlich ju machen, in der Gottheit drei unterschiedene Personen angenommen, und diese drei vereinigten Personen

Dreieinigfeit genannt haben. Diefe Ansbrude fieben nicht in der beil. Schrift, ihr Gebrauch ift alfo an und für fich willfürlich, ob er fich aleich, in den mehreften driftlichen Sebrbüchern, bis auf unsere Beit erhalten bat. Urtheile felbft, meine Freundinn ob diese Worte die fo einfache Babrheit: Gott bat fich den Menfchen in dreierlei Berhaltnifen geoffenbaret, begreiflicher machen, ober ob fie nicht vielmehr, wo nicht bem Berffande, doch gewiß, der Ginbildungsfraft des großen Saufens, in den drei Berfonen, brei Gotter barftellen; anderer Schwierigfeiten ju geschweigen. Freilich bedeutete das Wort Berfon, als man es in den Lehrbegriff des chriftliden Glaubens aufnahm, etwas gang anderes, als in den folgenden Beiten. Persona bieg man damals im gateinischen, Die Maske ber Schaufpieler, welche laut dem Berichte bes Romers Quintilian , fo eingerichtet mar, daß fie ben Con beim durchschallen (personare) verftarfte, und burch ben unermeflichen Schauplat fortpflangte. Go fonnte ein und eben diefelbe Berfon nach Mafaabe ibrer Rolle, die Maste wechseln, obne aufzuboren, die nemliche Berfon zu fenn, und

in diefem Sinne bedeutet das urfprüngliche Wort Persona das was beut ju Tage das frangofische Wort personnage bezeichnet. Une seule personne. peut représenter plusieurs personnages. diefe urfprüngliche Bedeutung ift fcon lange, verloren gegangen, und du fiebst von felbst ein, mein Rind, daß, wenn wir uns gegenwärtig brei verschiedene Berfonen benten, fie in unferm Berftande unmöglich zugleich ein Ginziges, untheilbares Wefen ausmachen fonnen. Da aber alles auf die Erflärung antommt, die man einem Worte giebt, fo fteht es dir frei, die Ausdrucke Berfon und Dreieinigfeit, fo bald bu nur feine ewiaen Einbeit Gottes miberiprechende Ideen damit verbindeft, angunehmen ober nicht. In beiden Fallen wird es beinem arglofen Dergen eine leichte Pflicht fenn, diejenigen Glieber der drifflichen Kirche, die anderer Meinung find, weder gehäfig ju beurtheilen, noch viel weniger su verdammen. Verdammt nicht , fagte bet gottliche Menschenfreund, so werdet ihr auch nicht verbammet.

§. 39.

Lehret alle Bolfer, fagt Befus gu feinen Apo-

fteln, und taufet sie im Ramen des Baters, des Sohnes und des heil. Geistes. Die Taufe war die heil. Weibe, wodurch diejenigen, die das Evangelium kennen gelernet und angenommen. hatten, zu Gliedern des göttlichen Reichs aufgenommen wurden, zu dessen Gründung ihn, wie er selbst fagte, der Bater geheiligt und in die Welt gesandt hat.

Die neuen Mitglieder murben auf bas Befenntniß der dreifachen Offenbarung Gottes vervflichtet, und der Glaube an diefelbe mar die erfte Bedingung ihrer Aufnahme. Steraus, meine Tochter, feben wir, daß die Taufe, diefes Sinnbild der moralischen Reinigung des Menschen, in den erften Beiten nur erwachsenen Berfonen, nach vorhergegangenem Unterricht, ertheit wurde. In der Folge aber murden auch Rinder getauft, vermuthlich wegen der Berfolgungen, benen die Christen ausgesett maren, perbunden mit der nach und nach eingeschlichenen Meinung, daß felbft die Rinder der Christen, die ohne Taufe flerben, nicht selig werden können, weil fie die Sunde der erften Menfchen geerbt baben. Auauftin, ein afrifanischer Bischof, bat febr bieles

jur Berbreitung dieser Meinung beigetragen, die, ob sie gleich noch jest in der römischen Kirche herrschend ist, mir keiner Widerlegung würdig scheint. Sollte übrigens die Kindertause auch eine Abweichung von dem ursprünglichen Sweck der Tause senn, so läst sie sich dadurch rechtsertigen, das die getausten Kinder bei zunehmenden Jahren den von Jesu gesorderten Unterricht erhalten, und in ihrem reisen Alter von ihrem Glauben Nechenschaft geben und das Gelübbe bestätigen müssen, das die Leugen ihrer Tause in ihrem Namen abgelegt haben,

Diese Rechenschaft und dieses Gelübde bift auch du, mein theures Rind, im Begriffe abzulegen. Heute kannst du noch wählen, ob du eine Bürgerin des Reichs Lesu, ob du eine Erbin der Seligkeit werden willst, die er denen mit seinem Blute verbürgt hat, die ihn lieben und sein Wort halten. Morgen, wenn dein herz und dein Mund dieses feierliche Gelübde gesprochen hat, kannst du, ohne einen Meineid zu begehen, ihm nicht mehr lungetreu werden. Du hast aus den vorigen Blättern gesehen, daß ein Gott ift, daß die Offenbarung überhaupt,

und befonderr die Anftalten, die Gott gur Begludung des menichlichen Geschlechts uns burch Besum bekannt gemacht bat, nicht nur der Majeftat und der Gute biefes Gottes murdia, fonbern auch den moralischen Bedürfniffen des Menfchen angemeffen und für ibn ein mabres Evangelium find. Du haft dich überzeugt, daß das Sittengefet Jefu: Liebe Gott über alles, und beinen , Machften wie bich felbft! die einfachfte, Die reinfte, die berrlichfte Tugendlebre enthält. Bas willft du thun? Ich weiß es, meine Tochter, was du thun willft; in den himmlischen Bund willft bu treten, ju dem der gottliche Erlöser der Menschen dich einladet; du willst seine bir angebotene Wohlthaten banfbar annehmen und dich verpflichten, aus allen Rraften nach ber Tugend ju ftreben , die fein Wort und fein Beifpiel bich lehren.

Du bift auf diefes große Wert, das wichtigfte beines gangen Lebens, durch einen weifen Lehrer mit aller Treue vorbereitet worden. Ich will und fann feinem Unterrichte nichts beifügen, aber mit väterlicher Bärtlichkeit kann ich dich an mein herz bruden, und aus bem Innerften mei-

ner Seele dir gurufen: der herr fen mit bir, fein ewiger Segen ruhe auf meiner Bettina!

### §. 40.

Bu den Mitteln, die uns in der Beobachtung unfere Taufgelübde unterflüten, und das Werf unferer Beiligung beforbern, gehört vornemlich:

- a) Der Gebante an die Allgegenwart Gottes.
- b) Das Gebet.
- c) Die fleißige Lefung und Anhörung des göttlichen Worts.
- d) Die Feier bes Tobes Befu.

Der Gedanke an die Allgegenwart Gottes macht uns wachsam über uns selbst. Nur denke dir, meine Freundinn, den Allgegenwärtigen nie als einen furchtbaren Wächter, sondern als einen liebevollen Bater, unter dessen Auge du nichts denken, noch thun möchtest, das ihm missfallen könnte. Wenn du dich scheuen würdest einen strafbaren Gedanken vor einem ehrwürdigen Freunde laut auszusprechen, oder eine ungeziemende Handlung in seiner Gegenwart zu begeben, um wie viel mehr mußt du dich scheuen einem solchen Gedanken vor dem Allgegenwärtigen nachen

suhängen, ober ihn gar zu einer Handlung werben zu laffen. Der Reiz zum Bösen, mein Kind,
fährt anfangs nur wie ein Blit durch unser Herz.
Nur wenn wir ihm den Eingang nicht verschließen,
wird er uns zu mächtig. In meiner Zugend hörte
ich einen Dorfprediger seinen Zuhörern diese Wahrheit in einem Gleichnisse vortragen, das
ich nie vergessen werde. Ihr könnt es nicht wehren, sagte er, daß ein Bogel über euern Kopf
hinstiege, aber ihr könnt ihn hindern, sich auf
euern Kopf nieder zu sehen, und sein Nest darauf zu bauen.

Die Jugend hat fich insbesondere vor ben Blendwerken ju hüten, die ihre Sinne ihr vorspiegeln. Selten erscheint ihr das Lafter anfänglich in seiner wahren Gestalt. Um sie nicht abzuschrecken, entlehnt es die Maske der Unschuld, ia selbst der Tugend. Seine Fallstricke scheinen erlaubte Scherze, fein Gift scheint bloß der Becher der Freude zu senn. In diesen Augenblicken, mein Kind, verdopple deine Wachsamkeit über dich selbst, und dein Mistrauen gegen die Sirenenstimme der Schmeichelei. — hier haß

du eine Fabel, die ich als ein warnendes Baterwort an dein Herz lege.

Sylvia und die Schlange.

Wie reizend ift fie! massergrün, Mit Streifen, gelb wie Gold; Und ihre Blide, wie sie glühn! Und doch so sanst, so hold.

So dachte Splvia; fie faß An eines Baches Nand, Als eine Schlange durch das Gras Sich ihr entgegen wand.

Du bift nicht giftig. Nein furmahr! Sprach fie und forgenlos Reicht fie von ihrem Brod ihr dar, Und nimmt fie auf den Schoos.

Mun schlang fie bald fich um die Sand, Bald um den Nymphenleib Des Mädchens , das Vergnügen fand Am neuen Zeitvertreib. Schnell fuhr es wie ein Lanzenflich In ihre Bruft. Sie schrie: Sa Scheufal! spielend tödtst du mich. Ich, sprach sie, spiele nie.

D, daß dieß Wort die Unschulb nicht 3m Busen donnern bort, Wenn sie der schlaue Bosewicht Durch Schmeichelei bethört!

Das Gebet ift ein Umgang mit Gott, es gründet sich auf seine Allgegenwart, oder was hier einerlei ift, auf seine Allwissenheit, auf seine Allmacht und auf seine Güte. Er weiß was wir bitten; er kann und will es uns geben, wenn es zu unserm wahren Besten dient. Der Mensch wird durch das Gefühl seiner Schwachheit und seiner Bedürsnisse bewogen, bei dem Regierer seiner Schicksale hülfe zu suchen. Alle Bölfer, selbst die Aeltesten, deren die Geschichte erwähnt, haben, sobald sie eine Religion kannten, sie mochte auch noch so mangelhaft senn, das Gebet unter die Pflichten oder vielmehr unter die Privilegien derselben gerechnet, denn im Grunde, mein Aind, ist es ein Vorrecht mit den höchsten

Wefen reden ju durfen, und diefes bobe Borrecht bat uns Resus nicht nur beftätigt, fonbern er hat uns bevollmächtigt, jum Allvater in feinem Ramen ju beten , das beißt: uns auf 3bn, auf den Burgen ber Erborung, ju berufen. Du tennft bas ichone Gebet, bas er feinen gungern, und durch fie allen Chriften binterlaffen bat, und das in edler Ginfalt und Rurge alles enthalt, mas der Menich von Gott verlangen fann. Da wir darinnen nicht in der einzelnen sondern in ber mehrern Bahl reden, fo enthält es jugleich eine Fürbitte für alle unfere Mitmenfchen. Denn die Religion Refu will, daß wir uns alle als Rinder eines Baters betrachten , und von biefem Bater nichts für uns allein, fondern alles gualeich für unfere Bruber und Schweftern begebren follen.

Das Gebet des herrn ift aber keine Formel, woran wir ausschließend gebunden find. Unsere Lage, unser eigenes herz wird uns sagen, was wir von Gott zu bitten haben. Es ist auch nicht immer nöthig, daß wir unserm Gebete Worte leiben. Sine jede reine Smpfindung der Sprfurcht, des Bertrauens, der Reue, der Liebe,

ber Dantbarteit ift ein Gebet bas jum bochften Wefen hinauffteigt, und ihm ein gefälliges Opfer ift.

Es gab ju allen Beiten Grubler und 3meifler, die das Gebet für unnus bielten. Die einen bebaupteten, Gott fen ju groß, fich um die Menichen und ibr Gebet ju befümmern. Schon die bloße Bernunft miderlegt diefen Wahn; benn menn Gott nicht ju groß war um Menschen ju fchaffen, so ift er auch nicht zu groß, so ift es des Schöpfers murdig, fich feiner Beschöpfe anzunebmen. Andere meinten der Betende betrachte Gott wie einen Menschen, ber burch Bitten und Rleben au biefem ober jenem Entichluge bewogen werden fann, ba ja boch bas Schidfal ber Menfchen von Emigfeit ber von Gott befchloßen fen. Auch Diefer Ginwurf beruht auf einer falichen Borftellung. Freilich bat Gott bas Schidfal eines jeden Menschen von Emigfeit ber geordnet, er bat aber auch von Ewigfeit ber bas Berhalten ber Menfchen vorher gefeben und bas Schicffal berfelben nach diefem Berhalten bestimmt. Biebei tonnte es feiner Gerechtigfeit nicht gleich gelten, ob ber Mensch seine Abbangigfeit von feinem

Schöpfer anerkennen und fich mit kindlichem Beretrauen an ihn wenden, oder aber aller freiwilligen Verbindung mit ihm entfagen würde. Neber dieses ift dieser Umgang mit Gott, so wie der Gedanke an seine Allgegenwart, ein fickrendes Mittel für unsere Tugend, ein allmächtiger Eroft in Widerwärtigkeit, und shne den Namen einer Ebriftin zu verläugnen, kannst du, meine Freundinn, diese heilige Uebung nicht unterlassen.

Fallt es dir zuweilen schwer, dir den Unsichtbaren als gegenwärtig vorzustellen, so hast du ja das Recht, dir ihn unter der Person des Wittslers anschaulich zu machen, und es war mit eine von den Wohlthaten seiner sichtbaren Mittheisung, daß er uns dadurch vor allen unwürdigen Bildern schüten wollte, welche die menschliche Schwachbeit sich von ihm machen könnte, und so oft gemacht hat. So kannst du, mein Kind, in Besu den Bater andeten, bei dem er dein Fürspecher senn will. So kannst du diesen göttlichen Freund gleichsem aus dem Himmel zu die berad rusen, und dir sein Beispiel gegenwärtiger, seine Worte hörbarer machen; und o! du weißt noch nicht, was dieser nähere Umgang mis

ibm besonders in den Stunden der Biedermartiafeit für einen unendlichen Werth bat. Allein du wirft es erfahren, denn ob du gleich noch in der Rofenzeit des Lebens biff, fo tennft bu boch bas Loos ber Menschbeit ichon genug, um dir nicht lauter beitere Tage auf diefer Erde gu versprechen. Auch du wirft ben Relch des Beibens ichmeden. Dft ift er eine beilfame Argnei gegen unfere Sorglofigfeit, und immer ein Mittel, wodurch der Bater der Schicffale unfere Erziehung für die Emigfeit befördert. Mogeft du, liebe Freundinn! ju deiner innern Bollendung biefes Mittel nie, oder nur felten nöthig haben; und menn eine Stunde ber Trubfal bir fchlagt, fo erhebe beine Scele ju Gott, und er mirb beine Ebranen abtrodnen.

Die Lesung und die Anhörung des göttlichen Worts ift auch ein Umgang mit der Gottheit. Die heil. Schrift, besonders das Evangelium, ift die Urkunde der göttlichen Offenbarung, die Quelle unsers Seils und unserer Hoffnungen. Suche dir also, meine Tochter, so oft als möglich, besonders am Tage des herrn ein Stündden zur Lesung der heil. Schrift, oder eines geifi-

wollen Buchs, das dir, fie erflärt zu erfparen. Wirft du baran gehindert, so suche dich ein anderesmal zu entschädigen. Du wirft bald finden, wie sehr du durch diese Uebung an Weisbeit zunehmen, wie sehr die hälfsmittel zur Tugend sich in dir vermehren werden.

Unter der Unborung des göttlichen Worts . verstehe ich die Besuchung des öffentlichen Gottesbienfies. Wer fich aus Gleichgültigfeit ober aus Eigendunkel von der driftlichen Gemeinde trennt, ber gleichet einem berglofen ober übermuthigen Rinde, das fich von dem Refte ber . Familie absondert, entweder weil es fich beffer . glaubt als feine Befchwifter , ober weil es nichts . nach ihnen fragt. Selten, bas fann ich bir meine Freundinn, aus eigener Erfahrung fagen, felten bringt man bie Reit bes öffentlichen Gottesbienftes zu Saufe nüblicher zu, als es in ber Rirche geschehen mare, jumal da man nicht immer den Berffreuungen ausweichen fann, bie uns fo leicht bis in unsere bausliche Ginsamfeit verfolgen. Und gefett auch wir fonnten ju Saufe eine beffere Bredigt lefen, als die wir in der Rirche boren, fo berechtigt uns bas nicht, die öffentliche

Bektesverehrung zu vernachläßigen, und ben Gelegenheiten auszuweicheu, uns mit unsern Mitdriften im Gebete und Lobe Gottes zu vereinigen. Diese Regel, mein Kind, hat freilich ihre Ausnahme, und bein Gewissen wird dir am beften sagen, wann du sie machen barfft, und ob
du aus bloßer Bequemlichkeit oder aus gültigen Gründen sie machen wills. Allein Gott bedarf
ja unsers Dienses nicht. So wirst du vielleicht bie oder da sagen hören; dieses ist wahr, aber
wir bedürfen der Güter, die er uns in seinem Bempel andietet, und über dieses besiehlt uns das Evangelium ausdrüdlich, die heiligen Berefammlungen nicht zu verlassen.

### 6. 41.

Der Tod Besu, meine Freundinn, wird vornemlich im beil. Abendmal gefeiert, welches das
erhabenste und zugleich das rührendste Densmal
ist, das seine Liebe uns hinterlassen hat. Wir
erneuern darin das Gelübbe unserer Tause und
empfangen aus der hand des Göttlichen, gleichsam auf einmal alle die Wohlthaten, die er uns
mit sich vom himmel herunter gebracht hat. Am

Abend vor feinem Tode af er mit feinen Freunben nach jubifdem Gebrauche bas Offerlamm. Diefes mar ein Gedachtnifmal ber Befreiung des ifraelitischen Bolfs aus der eanptischen Stlaverei. Befus wollte es jugleich ju einem Abschiebsmale machen, in welchem er fein wohlthätiges Andenfen unter feinen Berehrern bis ans Ende der Tage fortpflanzen wollte. Befägen wir auch feine ichriftlichen Urfunden feines Lebens, fo murbe diefe beilige Feierlichkeit, die von ben alten Beiten bes Chriftenthums, bis auf bie unfrigen, ununterbrochen begangen murbe, und movon felbit beidnische Schriftsteller der erften Babrhunderte gefprochen haben, unumftöglich beweisen, bag ein Befus gelebt bat, und bag er feinen freiwilligen Tod, als ein Göhnopfer für Die Gunden der Welt betrachtet wiffen wollte. Diefe Todesfeier follte einfach fenn, wie ber Charafter ibres Stifters. Während der Mahlgeit nahm er eines von den ungefäuerten Ofterbroden, gerbrach es, nach einem furgen Danfgebet, in mehrere Stude, und theilte fie unter die Bunger aus, mit ben Worten : Debmet, effet, bas ift mein Beib, ber für euch gegeben wirb!

gleiches that er, nach vollendetem Male, mit einem Becher voll Wein, den er unter den Tischgenossen herum geben ließ, mit den Worten: Erinket alle daraus! dieß ist mein Blut, oder wie es bei andern Evangelisten beißt: dieser Relch ist das Pfand des neuen Bundes, der durch mein Blut gestiftet wird, das ich zur Bergebung der Sünden vergieße. Beide Anreden schloß er mit der Erinnerung: das thut zu meinem Gedächtniß!

Ich mag bich, meine Tochter, nicht von den ärgerlichen Streitigfeiten unterhalten, welche bie Auslegung diefer Stiftungsworte veranlaßt hat; nur fo viel will ich anmerken:

- a) Daß, wenn die Menschen dem allgemeinen Beugnisse ihrer Sinne nicht trauen dürften, es überall feine Erfahrungs-Wahrheitgeben würde. Sobald also im heil. Abendmal das Brod allen Wenschen, wie Brod, der Wein, allen Menschen wie Wein aussieht und schmedt, so fann damit schlechterdings keine Verwandlung vorgegangen seyn.
  - b) Die romische Rirche ift es, die eine folche Bermandlung behauptet, und daber in fpatern

Beiten bie Anbetung des geweihten Brods befohlen hat. Ovids Berwandlungen, meine Cochter, wären weit denfbarer, als die, wovon hier die Rede iff.

Dvid läßt 3. B. Daphnen in einen Lorbeerbaum verwandelt werden; sobald aber bie Berwandlung vorgeht, ift feine Daphne mehr, sondern bloß ein Lorbeerbaum vorhanden, und diefer Lorbeerbaum existirte zuvor nicht, sondern, entstand erft, als Daphne zu sepn aufhörte.

In dem Abendmal war vor und nach deffen Einsehung Christi Leib und Blut vorhanden. Btod und Wein konnte also nicht in etwas verwandelt werden, das schon da war, und in feinem vorigen Wesen fortdauerte; und Brod und Wein konnte nicht in etwas anderes verwandelt werden, ohne auszuhören zu senn, was sie zuvorwaren.

١.

c) Die beiben protestantischen Rirchen, bie anfänglich nur eine ausmachten, haben sich ebenfalls über die Auslegung der Stiftungsworte entzweit. Aber Dant sen es dem Lichte einer vernünftigen Auftlärung und dem zunehmenben christlichen Dulbungsgeifte! beide Rirchen haben fich in unfern Tagen fo febr gendhert, daß fie nur noch dem Namen nach getrennt And, und als eine einzige betrachtet werden fonnen. Gin berühmter reformirter Gelehrter bat für beibe Rirchen barin einen Bereinigungspunft ju finden geglaubt, bag er Brod und Wein nicht als bloge Beichen, fonbern als Acquivalente des Leibes und Blutes Chriffi betrachtete; fo mie ein Wechfelbrief, ob er gleich Bavier ift und bleibt, bennoch ben gangen Werth ber Summe enthalt, ber darinn angebeutet wird. Doch mir baucht, meine Rreundinn, wenn du beim Genufe bes beil. Abendmals dir den angebeteten Stifter beffelben als gegenwärtig vorftellft, wie er bir mit eigener Sand Die Bfander feiner Biebe darreicht, fo wirft du dabei feinen miderfprechenden , bas ift unmöglichen Ideen noch unzeitigen Grübeleien Raum geben , fondern bloß an ibn, ben Gottverfohner, benfen, und bich mit beiner gangen Seele freuen, daß auch bu unter die Babl berer gehöreft, für die er fich in den Tod gegeben bat. Du wirft ihm eine danthare Gegenliebe angeloben, und bir immer mehr und mehr angelegen seyn laffen, diese Gesinnungen durch die getreue Beobachtung seiner Gesehe zu bethätigen. So können wir und siber alle Formeln und Spihsindigkeiten binaufschwingen, die so oft das Amt der Lebrer des Evangeliums entweihet, und woran die Apostel Jesu, die sonst so gern fragten wie mag das zugehen? nicht gedacht haben, weil sie sich diese Gedachtnissseier des Todes ihres Herrn nach ihrem wahren Swede porfiellten.

Das heil. Abendmal follte nicht nur eine Berbindung zwischen dem Erlöser und seinen Erlösten, sondern auch zwischen den Erlösten unter sich fliften; es sollte die Glieder des von ihm errichteten Ordens edler und tugendhafter Menschen eine einzige Familie von Brüdern und Schwestern machen. Kann man wohl eine mächtigere Einladung zur Rächstenliebe benten, als wenn man von dem Begriffe ausgeht, daß sie uns pom größten Menschenfreunde in dem Augenblicke empsoblen worden, da er seine Liebe zur Menscheit mit seinem Blute persegelt bat? Was die

Liebe fen, fagt Johannes, das lehrt uns der, welcher fein Leben für uns ließ, und Paulus nennt diese Liebe ein Band der Bollfommenheit, weil fie dem Menschen veredelt.

# §. 42.

Das beilige Abendmal, so wie die Taufe, wird von den Lehrern der driftlichen Rirche ein Saframent genannt. Diefes Wort, meine Kreundinn ficht nicht in ber Bibel : es bedeutete bei den alten Römern den Eid, den die Soldaten bei ihrer Aufnahme unter die Rabnen fchmoren muften. Da die Taufe eine Ginmeibung jum Christenthum und mit einem Gelübde verbunden ift, bas wir am Tifche bes Serrn erneuern und beftätigen, fo mar ber Rame Saframent ein gang pagender Ausbrud, um biefe amo gottesbienflichen Sandlungen zu bezeichnen. Mur batte man feinen Banfapfel baraus machen, und einander um eines Worts willen verfebern follen , deffen Gebrauch gang uud gar willführlich ift. Die römische Rirche mag immer ihre fieben Saframente behalten; die protestantische begnügt sich mit amei, der Taufe und dem Abendmal, und fie flütt Ech babei auf die unftreitige Thatfache, bag diefe

beiligen Ceremonien die einzigen find, die Befus feiner Kirche namentlich vorgeschrieben hat.

Rirche! was beift bas? wirft bu fragen. Much Diefes Wort, meine Bettina, bat ju mancherlet Migdeutungen Anlag gegeben. 3m Griechischen bezeichnete es jede öffentliche Berfammlung, und fo marb es auch der Gemeinde der Chriften beigelegt, bis es nach und nach die ausschließende Bezeichnung ihrer gottesbienflichen Gefellschaft murbe. Endlich maßte fich die Glaubenspartbei des römifchen Babftes Diefen Titel allein an, belegte alle Bemeinden , bie ihn nicht für den Statthalter Chrift bielten, mit dem Ramen Seften ober Rotten, und fcheute fich nicht den Gat aufzuftellen , daß außer ber Rirche, bas beifit außer ber romifchen, feine Seliafeit fen. Gin foldes Drafel, meine Freunbinn , fonnte nicht vom Beifte bes Evangeliums eingegeben fenn , und wenn ich dir die Grauelthaten erzählte; die es Zahrhunderte durch veranlaft bat fo wurde ich bein Bemuth mit Abichen erfüllen. Das ift aber meine Absicht nicht. Dhne bem grrthum beigupflichten, fonnen und follen wir buldfam und menschenfreundlich gegen bie Brrenden fenn. ift der Charafter der achten Chriffusreligion. Brei

lich finden wir biefes beilige Mablicichen auch bei weitem nicht bei allen Chriften , die dem Babfithum entfagt baben. Die mabren Befenner Befu find in allen Gemeinden gerftreut; fie bilden feine außerliche Gesellschaft und in fo fern fann man fagen, bag die mabre Rirche unfichtbar ift. Bleich befchiebenen Biolen, die auf einem verwilderten Erdreich unter dem Unfraut bervor bluben, und fich mebrentheils blog burch ihren Balfambanch berühren; fo leben die Eingeweihten des beiligen Bundes, der Belt unbefannt, mitten in ber Welt. Wenn fie auf ibret Bablfahrt fic begegnen, fo gieben fie mechfelsweife fich an, und ihre Seelen fuffen fich mit bem Rufe ber Engel. Glanbe nicht, liebes Lind , daß ich fchmarme , du bift gwar noch ju jung um mich gang ju verfieben; allein ich murbe mich an beinem Dergen ju verfündigen glauben, wenn ich fürchtete, nie von dir verftanden zu werden.

## §. 43.

Nicht wur an den Tob Besu, sondern auch an seine Auferstehung, die er und seine Apostel nie von seinem Tode trennten, soll das beil. Abendmal uns erinnern und uns dedurch zum sestlichen Freuden-

male werden. Die Auferstehung Befu liefert uns einen biftorischen, bas ift, auf Erfabrung gegrunbeten Bemeis ber Unfferblichfeit unferer Seelen, obne welche bas Evangelium, zwar nicht feinen moralischen Werth, aber both gewiß feine angiebende Rraft verlieren murbe. Sofften wir nur in biefem Leben auf Chriftum, fo maren wir die elenbeften aller Gefchöpfe, fagt Baulus, und beftatiget baburch bas, was ich bir, meine Areundinn, bei Gelegenheit der Bernunftbeweise für unfere Unflerblichfeit angemerkt babe, daß nemlich obne fie der Mensch, eben wegen seiner Borguge vor den Thieren , das unvollfommenfte Wert Gottes feen murbe. Die Gewifibeit feiner Unfterblichfeit lofet alle Rathfel feines Dafenns; fie rettet die gottliche Borfebung gegen die ungleiche Bertheilung ber Schickfale der Menschen, die fo oft ohne Sinficht auf ibr moralifches Berbalten angeordnet zu fenn fcheinen. Sie tröffet den Tugendhaften über feine Leiden und berubiat ibn wegen des Wohlergebens, das so manchen Bofewicht bis an ben Rand bes Grabes be-Und wenn wir fo viele unfere gleichen aleitet. beim Gintritt in die irrbifche Laufbabn , in bee Bluthe ihrer viel versprechenden Tage, ober in der vollen Kraft eines gemeinnütigen Lebens babin scheiben seben, so sagt uns das Evangelium: die Erziehung des Sänglings wird in einer himmlischen Schule fortgeseht; die Verstandesträfte und Tugenden des weisen Jünglings, der edeln Tochter, werden sich in der Gesellschaft höherer Geister ausbilden, und der thätige, segenwirkende Menschenfreund wird an einen erhabenern Vosten befördert, wo er fortsahren wird Gutes zu wirken, und seine Brüder zu lieben.

Sieb, liebe Freundinn, solch ein Reichthum von Erkenntnis und Berubigung liegt in den Worten Besu: &ch bin die Auferstehung und das Leben! Er war nicht der erste, der die große Wahrheit der Unsterblichkeit der Seele geoffenbaret hat. Sie war dem menschlichen Geschlechte nie ganz fremd, aber er bat sie uns, als ein Serold der Gottheit angeständigt; und durch seine Auferstehung hat er sie, wie Paulus sagt, in's hellste Licht gestellt. Wären auch alle seine Bünger so hartnäckige Zweister gewesen, wie Thomas; als sie ihn sahen, als sie seine Stimme hörten, seine Narben berührten, sie wären wie Thomas, anbetend zu seinen Füßen niedergessunten. Uns ist er zwar nicht mehr sichtbar auf

Erden; allein ich hoffe bich überzeugt zu haben, daß das Zeugniß seiner Bünger, das sie mit ihrem Blute bestätigten, für uns den höchsten Grad von Glaubenswürdigkeit oder vielmehr von Gewisheit hat. Ich lebe, und ihr sollt auch leben! sagte er zu seinen Züngern. Und an allen Enden der Erde wird es durch alle Jahrhunderte wiederschallen, das große Wort: Ich lebe, und ihr sollt auch leben.

## §. 44.

Doch unfer Dafenn nach dem Tode foll nicht nur ein fortbaurendes Leben, sondern auch ein Bufland der Bergeltung senn. Wir finden wenig Blätter im Evangelium, auf denen diese Wahrheit nicht angefündigt wird.

Beder Mensch soll empfangen, nachdem er gebandelt hat, in seinem irrdischen Leben, es sen gut oder bose. Dieses heißt mit andern Worten, die Lugend hat eine Belohnung, das Laster eine Bestrafung zu erwarten. Ich sage: er warten; denn wenn es gleich unläugbar ift, daß das Laster eine Strafe verdient, so kann man doch eigentlich von der Lugend nicht sagen, daß sie eine Belohnung verdiene; wenn man unter dem Worte: ver dienen ein Recht versieht, sie ju fordern. Denn da uns die Tugend als eine Pflicht vorgeschrieben ist, so kann derjenige, der blos seine Schuldigkeit thut, keine Belohnung fordern. Die tägliche Erfahrung beweist uns, daß die Unterthanen irrdischer Regenten dassur, daß sie seine Gesehe besolgen, nicht beslohnt werden, sondern blos die Strase der Uedertreter vermeiden, und wenn der Regent in besondern Fällen die treuen Dienste seiner Unterthanen belohnt, so heißt man dieses eine Gnade.

Gine ahnliche Bewandtniff, meine Tochter, hat es mit ber Belohnung ber Tugend in jenem Leben.

Die göttliche Gerechtigkeit ift es fich felber schuldig zwischen bem Schickfal der Tugendhaften und der Lafferhaften einen wesentlichen Unterschied zu machen; aber in hinsicht auf die Menschen ift es Gute oder Gnade wenn sie den Frommen, wegen seiner ohnehin nur unvollfommen erfüllten Pflicht mit einer ewigen Seligkeit frönet. Dieses that sie um der Verdienste Sesu willen, das ift, wegen alles dessen, was der göttliche Mittler aus Liebe zu den Menschen gethan und gelütten, und so

oft feinen himmlischen Bater gebeten hat, daß er es feinen Brudern den Menschen wolle zu gute tommen laffen.

Du fiebeft bieraus, meine Tochter, bag ber Chriff. burch feine Tugend zwar fein Recht auf die Seligfeit erhalt, daß er aber, obne diefe Tugei den, gut Seligfeit unfabig ift. Wenn alfo die Gottesgelehrten der verschiedenen Rirchen fich über die fogenannte Berbienfilichfeit ber Werfe geftritten baben, fo scheint mir biefer Streit wenigstens febr oft blos aus ben Bermirrungen ber Begriffe entftanben, und Die Babrbeit, die mehrentheils in ber Mitte liegt, nicht felten von beiden Theilen verfehlt worden gu Rreilich faat die beilige Schrift : wenn ibr alle eure Bflichten gethan babt , fo follt ibr fagen, wir find verdienftlofe Enechte, und mangeln des Rubms, den wir vor Gott baben follen. 21. lein in feiner prachtigen Schilberung bes Weltgerichts faat Chriffus auch ju ben Tugendhaften : gebet bin in die ewige Areude, benn ihr babt mich selbst in meinen bungrigen Brudern gefpeift, in meinen burfligen Brubern getranft, in meinen nachten Brubern gefleibet, in meinen gefangenen Brubern getröftet. Wie klar find diese Worte, aber auch was für eine allmächtige Aufmunterung zur Tugend, besonders zur Menschenliebe, enthalten sie nicht! Sie laden uns zur Spre ein, Wohlthäter Jesu zu werden, und geben uns die hohe suffe Bollmacht, uns als solche zu betrachten, wenn wir aus dankt barer Liebe zu ihm unserm Nebenmenschen Gutes thun. So oft du also, liebes Kind, einem Noth-leidenden deine fromme Gabe reichst, darfit du dir vorstellen, daß du sie in die Hand deines Erlösers legst; so oft du den Segen des erquickten Unglücklichen hörst, darfit du glauben, daß der Sohn Gottes bich seane.

## §. 45.

Doch abgesehen von diesen sinnlichen Bilbern, fiber die es mir nicht jusommt, ju urtheilen, find die moralischen Strafen des Lasters um desto un-längbarer und unendlich schrecklicher, als alles, was wir uns von förperlichen Martern densen können-Ein nagender Wurm, der nicht sliebt, das ift, unsufbörliche Borwürfe des Gewissens werden die Seele Ber Berworfenen ängsigen, und in ihrer Berzweif-

lung werden fie fich nach ihrer Bernichtung febnen, und nicht vernichtet werden. Die Gesellschaft ber bollifchen Beifter, die vielleicht über ihre Berbamme niß triumphieren werden, muß ihren Buffand noch schauerlicher machen; und mas die Grauen beffelben aufs Sochfte treiben wird, find die Bermunichungen berer, die ihr bofes Beispiel mit ju Grunde gerich. tet bat. Der Schriftsteller, der durch feine Werte ben Glauben an Gott und Unfterblichfeit gerffort, und die Sitten feiner Mitwelt und nachwelt beraiftet bat : ber menschliche Satan, ber bie Unichulb verführt , und ihr den Abgrund des Berderbens geoffnet hat, werten, von dem Kluche ibrer Schlachtopfer angedonnert, in Betäubung binffürgen, aber blos um burch neue Donner wieder aufgewedt ju merden.

Lag uns, meine Bettina, die Augen von biefem Richtplate der göttlichen Gerechtigkeit abwenben, und mit vielen guten Menschen, worunter
fich nicht wenig rechtschaffene Gottesgelehrte befinben, die fille hoffnung begen, daß auch an bem
Orte ihrer Berbannung den Berurtheilten der Weg
jur Reue nicht auf immer verschlossen bleibe, bas

ein seicht bei seiner langsten Dauer kurzes Menschenleben, auch in Sünden zugebracht, mit keiner ewigen Strafe belegt, so dern, daß die Strafe des Sünders, wie in dieser, so auch in jener Welt, seine Besserung zum Bwecke haben werde. Wenigkens ist es uns erlaubt, meine Freundinn, von den geheimen Nathschlüssen des Allbarmherzigen also zu denken.

Daß er fie une nicht naber geoffenbaret bat, baju fann feine Weisheit wichtige Grunde haben, benen wir nicht nachgrubeln wollen.

Die römische Kirche nimmt einen Reinigungsort an, darin der Sünder bestraft, aber auch zugleich gebessert wird; eine menschenfreundliche Lebre,
die sie aber freilich dis zur Empörung entstellt hat,
und die überdies auf keinen biblischen Grund gebaut ist. Allein was bedürsen wir eines dritten
Orts, sobald wir annehmen, daß das Opfer des
Gottversöhners auch in jener Welt seine Kraft
äußern werde? Ist dieser Glaube ein Brrthum, so
läßt er sich mit der großen, ewigen Wahrheit entschuldigen: Gott ist die Liebe.

## §. 46.

Mun, meine Freundinn, babe ich die eine furze Ueberficht der Unterredungen vorgelegt, die wir beinabe zwei Sabre lang über die driffliche Religion miteinander gehalten haben. 3ch habe den Glaubensartifeln überall bie baraus fliefenden moralischen Bflichten einzuflechten gesucht, weil alle Anftalten Gottes unfere Befferung und die Beiligung unfers Bergens jum 3mede haben , ohne die es unmöglich iff, unferm himmlischen Bater ju gefallen, und ber Glude seligfeit fabig zu werden, für die er uns geschaffen bat. Ronnten wir die Sprache der Engel reden, fagt Baulus, und befaffen alle Wunderaaben, obne von der Liebe ju Gott und dem Rachften befeelt ju fevn, fo wurden wir einer tonenden Schelle gleichen, die einen leeren Schall von fich giebt, bas ift, wir murben die Schale, aber nicht den Rern bes Chriftenthums befiten.

Daf wir Gott über alles lieben , das heift , unfer höchftes Befireben dabin lenten follen , ihm durch den Geborfam gegen feine Gebote, unfere kindlichen Gefinnungen und unfere Dankbarkeit zu beweifen , diefes meine Bettina, haben wir schon oben gefehen, und ich wiederhole hier nur, daß diese Liebe mit keiner stlavischen Furcht bestehen kann.

Gottesfurcht beißt nicht , fich vor der Strafe fürchten , die gegen die Sunde verhangt ift , fondern es beift : fich vor jeder Sandlung, vor jedem Gedanten fürchten, wodurch mir uns das Difffallen bes unendlich beiligen und unendlich guten Befens guzieben fonnen. Gine folche Rurcht ift mit ber mabren Liebe ju Gott einerlei. Gin menfchliches Beisviel fann bir biefes flar machen. an , meine Freunding , es wollte Jemand bir gumuthen , die Band gegen beine Eltern aufzuheben , murbest du nicht por dem bloken Gedanken erschrecken, und die Sandlung verabscheuen? Mun aber murbe diefe Furcht und biefer Abschen mit beiner Liebe gu beinen Eltern nicht nur fehr mohl besteben, fondern diefe Liebe murbe fogar beine Furcht, fie ju beleidigen , und beinen Abscheu vor der dir zugemutheten Miffethat noch vergrößern. Furcht ift nicht in ber Liebe, fagt eben diefer Apostel, soudern die vollkommene Liebe pertreibet bie Rurcht.

Das Sittengefet Befu will, daß wir unfern Rebenmenfchen lieben , wie uns felbft , bas beift , wie unfer

Erisfer fich anderswo ausbrückt: was wir wollen , bas andere uns thun, bas follen wir ihnen auch thun, und folalich follen wir uns gegen andere fo verhalten, mie wir munichen, baf fe fich gegen und betragen. Diefe Reael ift fo flar , fo einfach , daß fe feiner Auslegung bedarf jund uns in jebem Ralle jur fichern Richtschnur unfere Berbaltens gegen unfern Rebenmenfchen bienen fann. Satte ich gern, daß andere fo von mir denten, fo von mir reden, fo gegen mich bandeln, wie ich von ihnen dente, rebe oder gegen fie bandle? Diefe Frage, mein Rind, durfen wir nur in jebem vorfommenden Falle an uns felbft thun , fo werden wir unfern Rebenmenschen nicht nur nie beleidigen, fondern wir werden ihm alle das Gute erweisen, das in unserer Macht fieht. Wir werden gegen ben Cavismus ober die Selbffucht , die in der Welt nur auf fich fchauet, alles auf fich allein begiebet, und eben besmenen die Beft ber menschlichen Gesellschaft ift, ein untrügliches Verwahrungsmittel in une herum tragen, und an der Sand, die es uns vorschreibt, den göttlichen Menschenfreund ertennen.

Andeffen febt biefe Regel bennoch etwas voraus, bas wir näher erörtern muffen. Wir follen unfern Rachfien

tieben wie uns felbst. Allein wie sollen wir unsbenn lieben? Dürfen wir iebes Bergnugen geniessen, das unsere Sinnlichteit anlock? Uns jeder Leidenschaft überlafsen, die in unserem Bergen aussodert? Ich weiß, meine Bettina, daß Etwas in dir ift, das diese Frage verneint. Dieses Etwas ift nicht die bloße Stimme des Sittengesebes oder des Gewissens, sondern es ist auch die Stimme der vernünstigen Selbstliebe. Der Misbrauch einer jeden, sogar an sich guten Sache, der unmässigens gebiert Eckel und schwächt die Arafre unsergnügens gebiert Eckel und schwächt die Arafre unserer Seele und unsers Körpers.

Sieraus entsteht das heilsame Geset der Mäßigung, bas wir nie ohne innere Borwürfe, nie ohne physsschen oder moralischen Schaden übertreten können. Aber nicht nur mit Mäßigung sollen wir die Freuden und Güter der Welt geniessen, sondern wir sollen ihren innern Gehalt prüfen und sie einander nach ihrer Besiehung auf das höchste Gut unterordnen. Das Unvergängliche sollen wir dem Bergänglichen, das "was unsere Bervollommnung befordert, sollen wir dem vorziehen, was keinen bleibenden Einstuß auf unsere Tugend hat. Dieses, meine Freundinn, will die ver-

nünftige Selbstliebe, deren Gründe Jesus sehr oft mit den Gesehen seines Evangeliums verbunden und in Harmonie geseht hat. Uebrigens ist die Pflicht, das größere Wohl dem kleinern vorzuziehn, schon eine Klugheitsregel des gemeinen Lebens. Wir wollen lieber ein Jahr, als einen Tag glücklich seyn, lieber ein großes als ein geringes Vermögen besihen. Warum sollten wir diese Regel nicht auf die wichtigste Angelegenheit unsers Daseyns anwenden, und wie könnten wir, ohne uns an uns selbst zu versündigen, unser zeitliches Glück unserer ewigen Seligkeit vorziehen? Nein, meine Freundinn! die Vorschrift Jesu: trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes! ist zu weise, zu wohl gemeint, als daß sie nicht die siete Richtschnur unsers Verbaltens seyn sollte.

Indeffen verbietet fie uns nicht, an den Freuden des Lebens einen bescheidenen Antheil zu nehmen. Im Gegentheil, die Augend giebt ihnen einen neuen Werth, und, so zureden eine eigene Würze, davon der blos finnliche Mensch keinen Begriff hat. Die Religion ift kein finsteres Mütterchen, keine ftrenge Airannin, sondern eine liebreiche Freundinn des Menschen. Man verkennt sie, man entebrt sie, wenn man sie zu einer misanthropischen Buchtmeisterinn macht. Mein Boch

ift fanft und meine Laft ift leicht, fagt Befus, und er verdient boch mahrscheinlich, mehr Glauben als jene chriftlichen Faftre, die ihre eigenen Beiniger find, und, anflatt- die herzen für die Religion zu gewinnen, te von ihr zuruckschen.

Freilich ift Tugend oft Sieg über die unordentlichen Triebe unfers Herzens, und es giebt keinen Sieg
ohne Rampf; aber die himmlischen Gerühle, die den
Sieg begleiten, sind eine reiche Schadloshaltung für
die überstandene Arbeit; und nach und nach erhält
die Seele eine Fertigkeit im Guten, die ihr den Wiberstand je mehr und mehr erleichtert, und der göttliche
Friede, der auf die wiederholten Siege folgt, giebt dir
die süße tteberzeugung, daß die Sittenlehre des Evangeliums eigentlich nichts anders ift, als eine besohlene Seligkeit.

## §. 47.

Mun könnte ich bich, meine Bettina, auf einige befondere Pflichten beines Geschlichts aufmerkam machen, ich könnte bir bie schönen Pflichten ber Tochter,
ber Gattin, ber Mutter vorhalten, wovon bie erften
schon wirklich beinem Bergen obliegen, bie andern in

Bufunft die leeren Raume-beiner Saustafel ausfüllen werben , ich könnte dir das portreffliche Wert des Beren Dr. Emald - bie Runft ein gutes Mabchen, eine gute Gattinn , Mutter und Sausfrau zu merben vorschlagen, bas über diese wichtige Materie keinen Bunfch übrig lagt. Allein ich fann noch mehr thun, ich fann bich auf bas Beispiel beiner ebeln Mutter verweisen, die mit einem fo rübrenden Gifer, und mit einer eben fo rührenden Befcheidenbeit alle Diefe Bflich. ten ju erfüllen frebt, und beren Borbild du nun tag. lich vor Augen baft. Wie fie fich gegen ibre Eltern beträgt , liebreich , pertrauensvoll , ehrerbietig , fo betrage, mein Rind, dich gegen die Deinigen, und fo fannft bu bir auch an ibrer Seite einen Schat von Lebren und Beobachtungen fammeln , Die bich einft in ben Stand fegen werben, als Gattinn und Mutter gludlich ju fenn und gludlich ju machen. Moge Die göttliche Borfebung fie dir auch bann noch lange erhalten, wenn du bich im Falle befinden wirft, biefe Lehren und diefe Beobachtungen thatig auszuüben! Doch nicht nur in diesen Verbaltniffen, auch in ie dem andern fannft du ihr Tugenden ablernen. Bornemlich , liebes Rind , empfehle ich dir jene fille, beilige Wohlthätigfeit , wodurch fie , nur vom Unficht baren gefeben, fchon fo vielen Unglücklichen ein Emgel bes Troftes wurde.

Bon nun an , meine Bettina , übergebe ich bich gang ihrer Leitung , aber ohne mich von dir ju trennen.

Ach hore auf, bein Führer ju fenn, aber bis in mein Grab werbe ich bein treuefter Freund, bein zweiter Bater bleiben.

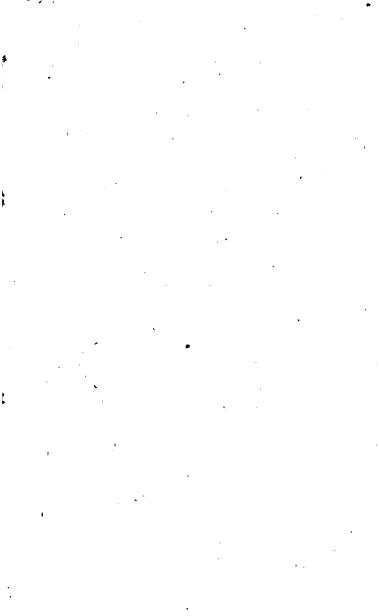

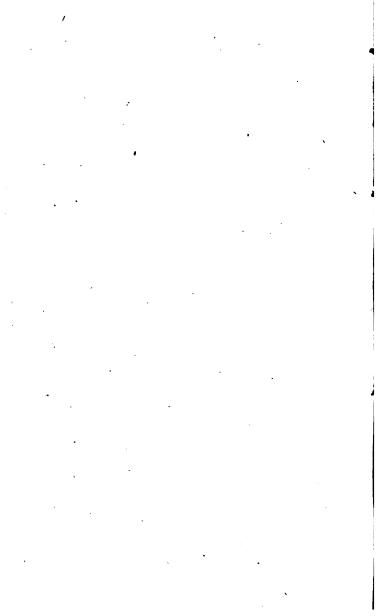

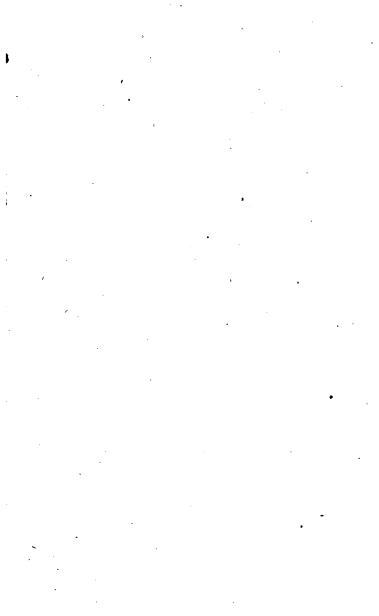





